

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

German-Schlegel-

١ .

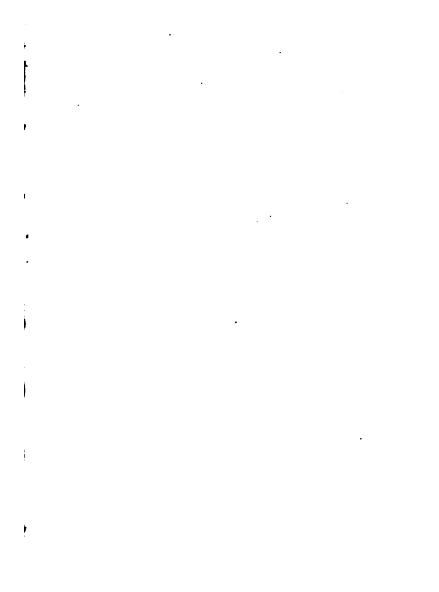

•

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LEVINY

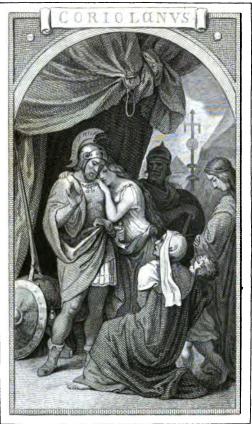

LEichter de.

# Shakspeare's

# dramatische Werke

überfest

nod

August Wilhelm von Schlegel

unb

Ludwig Tied.

Reue Ausgabe in neun Banben.

Sechster Banb.

Die Comobie Ber Irrungen, Die beiben Beronefer. Coriolanus,

Liebes Leid und Luft.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer.

1867.

EM.



Die Comödie der Irrungen.

# Berfonen:

Solinus, Bergog von Ephefus. Megeon, ein Raufmann aus Spracus. Antipholus von Ephelus, Bwillingsbruber und Sohne bes Aegeon. Antipholus von Spracus, Dromio von Ephefus, | 3millingsbruber und Sclaven ber beiben Dromio von Spracus, Antipholus. Balthafar, ein Raufmann. Angelo, ein Goldichmibt. Ein Raufmann, Freund bes Antipholus von Spracus. Doctor 3mid, ein Schulmeifter und Befchmoter. Memilia, Frau des Negeon, Aebtiffin gu Cphefus. Abriana, Frau bes Antipholus von Ephefus. Luciana, Schwefter ter Abriana. Lucie, Abrianens Rammermabchen. Gine Courtifane. Rertermeifter, Gerichtsbiener und Gefolge.

Die Scene ift in Ephefus.

# Erfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Strafe.

(Es treten auf ber Arrjog von Ephefus, Aegeon, ber Kerkermeifter und Gefolge)

Aegeon.

٩,

Fahr fort, Solin! Sei Förbrer meines Falles, Dein Urtheil enbe Schmerz unb Gram und Alles.

Bergog. Raufmann aus Spracus, bor' auf ju rechten: 3ch tann parteiisch bas Gefet nicht furgen. Die Febb' und Zwietracht, bie uns jungft erwuchs Durch enres Bergogs tudifche Dighanblung Ebrfamer Raufberrn, meiner Unterthanen, (Die. Gelb entbebrend um fich loszutaufen, Sein bart Gefet mit ihrem Blut gebuft,) -Bannt alle Gnab' aus unferm brobnben Blid. Denn feit bem töbtlichen und innern 3wift. Def Bosheit eure Stabt von uns getrennt, Berbot ein feierlicher Bollebeichluft. Co bei ben Spracufern wie bei une, Daf fein Bertehr fei amifchen beiben Bafen. Roch mebr: Laft ein geborner Cphefer fich febn Auf Jahrmarkt ober Meff' in Spracus;

Und kommt ein Mann, aus Spracus entstammt, Jum Hafenplat von Ephesus, — ber ftirbt; Sein ganz Bermögen fällt bem Herzog zu: Es sei benn, baß er tausend Mark bezahlt, Der Strafe zu entgehn, als Lösegeld. — Run, beine Habe, noch so hoch geschätzt, Beläust sich, bent' ich, kaum auf hundert Mark; Deshalb bist bu bem Tod mit Recht versallen.

Aegeon.

Das ift mein Troft; erfüllt man bein Gebot, Stirbt mit ber Abenbsonn' auch meine Noth.

gerzog.

Wohl, Spracuser, sag uns kurz ben Grund, Warum bu zogst aus beiner Baterstabt, Und was bich hergeführt nach Ephesus?

Aegeon.

D schwerste Psiicht, die du mir auferlegt, Dir auszusprechen unaussprechlich Leid! Doch, daß die Welt bezeuge, wie mein Tod Des Schicksals Wert war und nicht niedern Frevels, — Erzähl' ich dir, so viel mein Gram erlaubt. Ich stamm' aus Spracus, und wählte mir Ein Weib zur Gattin; ich durch sie beglückt, Und sie durch mich, wenn uns kein Unstern tras. Mit ihr lebt' ich vergnügt; mein Reichthum wuchs Durch Reisen, die ich oft mit Glück vollsührt Nach Epidamnus, dis mein Factor starb. Die große Sorg' um preisgegebne Güter Ris mich aus meiner Gattin treuem Arm. Noch nicht sechs Monden waren wir getrennt, — Als jene schon (obgleich erliegend fast Der fugen Strafe, bie bes Beibes Erbtheil), Anftalt getroffen, um mir nachzureisen, Und fonell und froh gelangte fie ju mir. Nicht lange war fie bort, ba wurbe fie Begludte Mutter von zwei madern Göbnen: Die, feltfam, jeber fo bem anbern ahnlich, Dag man fie nur burd Ramen unterfcbieb. Bur felben Stund' und in bemfelben Birthebaus Ram eine arme Frau ins Bochenbett Mit 3willingeföhnen, bie fich völlig glichen: Und beibe, weil bie Eltern gang verarmt, Rauft' ich, und jog fie groß jum Dienft ber meinen. Mein Beib, nicht wenig ftolg auf ihre Anaben, Betrieb bie balb'ge Beimtehr, Tag für Tag; Ungern gewährt' ichs ibr. ach nur ju fcnell! Bir ichifften ab: Und taum 'ne Meil' in Gee von Epibamnus, Als bie bem Wind ftets unterthan'ae Tiefe Uns manche Borbebeutung wies bes Unglude. Und langer blieb uns wenig Soffnung mehr: Denn, mas von trubem Licht ber Simmel gounte, Bot unfern furchterfüllten Seelen nur Die zu gemiffe Bürgichaft naben Tobes. 3ch felber batt' ibn freudig wohl umarmt; Allein bas ftete Jammern meines Beibes, Die, mas fie tommen fab, voraus beweinte, Und meiner lieben Anaben angftlich Schrein, Die nur bas Weinen, nicht bie Furcht verftanben, Bwang mich, nach Aufschub noch für uns ju fpahn -Denn Aufschub nur, fein Rettungsmittel gabs. Das Schiffsvoll fucht' im Boete fich ju bergen,

Uns liefen fie bas Schiff, jum Sinten reif. Mein Beib, beforgter für ben Jungftgebornen, Batt' ibn befestigt an 'nem fleinen Rothmaft. Bie ibn ber Seemann mitnimmt für ben Sturm: Bu bem band fie ben einen Sclavenzwilling: Und ich war gleich bemüht für beibe anbre. Die Rinber fo vertheilt, mein Beib und ich, Die Blide treu auf unfre Sorge beftenb, Banben uns an bes Maftbaums Enben feft: Und auf ben Wogen treibend mit bem Strom Belangten wir, fo ichien es, gen Corinth. Run enblich brach bie Sonne milb berein, Die Rebel wichen, bie uns wiberftrebt, Und burch bie Wohlthat ihres holben Lichts Warb fill bie Klut, und unfer Aug' entbedte Amei Schiffe, bie mit Gile fich uns nabten, Dieg von Corinth, von Spibaurus jenes. - -Doch eben jest, - web mir, was mußt' ich febn! Errath' aus bem Ergablten, mas gefchebn! -

Ajerzog. Rein, weiter, alter Mann, brich so nicht ab; Denn Mitleib barf ich, wenn nicht Gnabe schenken. Aegeon.

D, thaten bas bie Götter, braucht' ich nicht Sie jetzt mit Recht ber Grausamkeit zu zeihn! — Denn, eh die Schiff' uns nah auf zwanzig Knoten, Geriethen wir an ein gewaltig Riff, Und heftig angetrieben an ben Fels Brach unser halfreich Fahrzeug mitten burch So daß in dieser ungerechten Scheidung Fortuna jedem, gleichvertheilend, ließ,

Bas seines Lebens Freud' und Sorge sei. Ihr Theil, ber Armen! ber befrachtet schien Mit mindrer Last, obschon nicht minderm Gram, Bard schneller sortgetrieben vor dem Bind; Und ausgesangen sab ich alle Drei Durch Fischer aus Corinth, wie mirs erschien. Zulett nahm uns ein andres Schiff an Bord, Und hörend, wen das Glück durch sie erlöst, Gab uns die Mannschaft freundlichen Billsommen, Und raubt' auch wohl den Fischern ihre Bente, Wenn nicht die Jacht ein schlechter Segler wat. Und beschalb lenkte sie den Lauf zur Deimath. — Zeht wist ihr, wie ich all mein Heil verlor, Und Misgeschick mein Leben nur erhielt, Um meines Unglücks Trauermähr zu melden.

ì

•

Bergog.

Um berer willen, bie bu so beklagft, Thu mir bie Freundschaft und berichte noch, Bie's jedem benn und bir feitbem erging. Aegeon.

Den jüngsten Sohn, und boch mein altstes Leid, Befiel nach achtzehn Jahren heiße Sehnsucht Rach seinem Bruber: so bestürmt' er mich, Daß ihn sein Diener (ber im gleichen Fall, Beraubt des Bruders, bessen Ramen führte), Begleiten dürf', um jenen zu erspähn. Und weil er trant aus Liebe zum Berlornen, Wagt' ich es, ben Geliebten zu verlieren. — Fünf Jahr durchsucht' ich alles griech'sche Land, Durchzog die fernsten Winkel Assen, hund tam, heimfahrend, jeht nach Ephesus;

Zwar hoffnungslos wollt' ich boch biefen Ort Wie jeben, wo nur Menschen sind, burchforschen. Dier enbet die Geschichte meines Lebens, Und gludlich preis' ich meinen frühen Tob, Gab' all' mein Reisen mir Gewähr: sie lebten.

Bergog.

Unfeliger Megeon! Borbeftimmt Den bochften Grab ber Trubfal ju erbulben! D, glaub mir, mar's nicht wiber bas Gefet Und wiber Krone, Burb' und fürftlich Bort, Das, wollt' ere aud. fein Berrider barf umgebr. Mein Berg verfocht' ale Anwalt beine Sache. Doch, ob bu gleich verfallen bift bem Tob. Und Wiberruf bes abgestimmten Spruchs Bu großem Gintrag unfrer Chre führte, -Doch will ich bich begunft'gen, wie iche fann. Drum, Raufmann, frift' ich bir noch biefen Tag, Dag bu bir Bulf in Freundesbulfe fuchft. Rrag' alle, bie bu tennft in Epbefus. Bitt' ober borge, bis bie Summ' erfüllt, -Und lebe: tannft bu's nicht, fo ftirbft bu bann. Soliefer, bu ftebft für ibn.

Schließer. Bobl, gnäb'ger Fürft! Aegeon.

Zwar hulf - und troftlos wills Negeon magen, Bis morgen nur fein Leben ju vertagen.

(Alle gehn ab)

# Ameite Scene.

Martt.

(Ge treten auf Antipholus von Spracus, ein Kaufmann, und Dromio von Spracus)

Kaufmann.

Deshalb fagt aus, ihr feib von Epibamnus, Sonft wirb auf euer Gut Befdlag gelegt. Noch beut erft marb ein Spracuser Raufmann Berhaftet, ber allbier gelanbet ift: -Und weil er nicht fein Leben lofen fann, Trifft ibn ber Tob nach unferm Stadtgefeb. Eb noch bie mube Sonn' im Beften fintt. -Dier ift eu'r Gelb, bas ibr mir anvertraut.

Antipholus.

Geb. trags in ben Centauren, unfern Gaftbof, Und bleib bort, Dromio, bis ich wieberfomme. In einer Stund' ift Mittageffens Beit: Bis babin will ich mir bas Bolf betrachten. Den Raufern aufebn, bie Balafte merteu, Und bann in meinen Gafthof ichlafen gebn, Beil ich ermubet bin vom weiten Reifen. Nuu mad bid fort. -

Dromio.

Bohl mander mocht' euch jett beim Borte nehmen, Und manbern mit fo bubichem runben Schat. Antipholus.

(ab)

Ein trener Burich, mein Berr; ber mir icon oft, Benn ich verstimmt burch Schwermuth ober Rummer, Den Sinn erleichtert bat mit munterm Scherz. Bollt ibr mich nicht begleiten burch bie Stabt,

Und bann ins Birthshaus gehn und mit mir fpeifen? Raufmann.

Ich warb bestellt, mein Herr, von ein'gen Wechslern, Wo mich ein vortheilhaft Geschäft erwartet; Deßhalb verzeiht; boch nach ber stinften Stunbe, Wenns euch gesällt, treff' ich euch auf bem Markt, Und bleibe dann bei euch bis Schlafenszeit; — Jest ruft mich iener Handel von euch ab.

Antipholus.

Lebt wohl fo lang; ich fclenbre bann allein, Und wanbre auf und ab, die Stabt zu febn.

Raufmann.

Seib eurem besten Bohlfein bann empfohlen. Antipholus.

(Geht ab)

Wer meinem besten Wohlsein mich empfiehlt, Der wünscht mir, was ich nie erreichen kann. Ich gleich' in dieser Welt 'nem Tropsen Wasser, Der einen andern Tropsen sucht im Meer; Er stürzt hinein, zu sinden den Gefährten, Und ungesehn verschwimmt er selbst im Forschen. So ich, indem ich Mutter such' und Bruder, Berschwind' ich Armer selbst aus ihrer Spur.

(Dromio von Cphefus tommt)

Hier kommt mein wahrer Lebensalmanach. — Wie nun! Was kehrst du benn so balb zurück? Wromio von Ephefus.

Sobald zurud? Fragt boch, warum fo fpat? Die Gans verbrennt, bas Fertel fällt vom Spieß, Die Glod' im Thurm schlug Zwölf, und meine Frau Macht, daß es Eins auch schlug auf meiner Bade; Sie ift so heiß, weil eure Mahlzeit talt warb; Die Mahlzeit wurde talt, weil ihr nicht heim tommt; Ihr tommt nicht heim, weil ihr nicht hunger habt; 'Euch hungert nicht, weil ihr die Fasten brach't; Doch wir, die Fasten halten und Gebet, Wir büßen, was ihr sundigt früh und spät.

### Antipholus.

Still boch! fpar beine Lunge! Sag mir jett. Bo ließest bu bas Gelb, bas ich bir gab?

### Dromio von Ephefus.

D, bie fechs Dreier, herr, vom letten Mittwoch, Für ben zerrifinen Schwanzriem meiner Frau? — Die hat ber Sattler, ich behielt fie nicht.

### Antipholus.

3ch bin zu Spagen heut nicht aufgelegt; Sag mir, und scherze nicht: wo ist bas Gelb? Da wir hier fremb find, wie getraust du bich, So große Summ' aus beiner Acht ju lassen?

## Dromio von Ephefus.

Ich bitt' euch, scherzt, wenn ihr zu Tische first! Mich senbet unsre Frau zu euch als Bost, Und tehr' ich beim, tractirt sie mich als Pfosten. Denn was ihr sehlt, kerbt sie mir auf ben Kopf. Mich buntt, eu'r Magen sollt' euch Glocke senn, Und euch nach hause schlagen ohne Boten.

### Antipholus.

Dor, Dromio, biefer Spaß tommt fehr zur Ungeit; Spar' ihn mir auf für eine beff're Stunbe. Bo ift bas Golb, bas ich bir anvertraut?

### Dromio von Ephefus.

Mir, Berr? Gi mabrlich, Berr, ihr gabt mir nichts.

Antipholus.

Sor mich, herr Schlingel! laß die Albernheit, Und fag, wie du beforgtest beinen Auftrag. Oromio von Ephefus.

Mein Auftrag war, vom Markt euch beimzuholen,

In euer haus, ben Phonix, herr, jum Effen; Die Frau und ihre Schwester warten schon. Antipholus.

Nun benn, so mahr ich Christ bin, steh mir Rebe, Un welchen sichern Ort brachtst bu bas Golb? Sonst schlag ich bir ben lust'gen Schäbel murbe, Der Possen reißt, wenn mirs verbrießlich ist. Wo sind die tausend Mart, die ich bir gab? — Vromio von Ephesus.

Bwar ein'ge Marken trägt mein Kopf von euch, Auch ein'ge Marken eurer Frau mein Rücken; Doch bas beläuft sich nicht auf tausend Mark: — Bollt' ich En'r Gnaben die zuruckbezahlen, Ich glaub', ihr stricht sie nicht gedulbig ein.

Antipholus.

Bon meiner Frau? Sag Kerl, von welcher Frau? Dromio von Ephefus.

Eu'r Gnaben Liebste, meine Frau im Phonix, Die jest noch fastet, bis ihr tommt jum Effen, Und bittet, bag ihr eilig tommt jum Effen.

Antipholus.

Was, Schurte, nedft bu mich ins Angesicht, Da ichs verbot? Da hast bu Eins, herr Schlingel! Dromio von Ephelus.

Bas meint ihr, herr? Um Gottes willen, haltet! Laft ihr bie Sand nicht ruhn, brauch' ich bie Beine. (Er lauft bavon)

### Antipholus.

Bei meiner Treu! burch irgend einen Streich Bard mir ber Tropf um all mein Golb geprest! — Man sagt, die Stadt sei voll Betrsigerei'n, Behenden Gaussern, die das Auge blenden, Rächtlichen Zaubrern, die den Sinn verstören, Mordsschicht'gen Hexen, die den Leib entstellen, Berlarvten Gaunern, schwatzenden Duacksalbern, Und von Freigeistern aller Art und Zucht. Benn das der Fall ist, reis' ich um so eh'r. Gleich such ich im Centauren meinen Krech.; Ich sürchte sehr, mein Gelb bewahrt' ich schlecht. — (Gest ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer.

(Adriana und Luciana treten auf)

Abriana.

Mein Mann tommt nicht zurud, auch nicht ber Diener, Den ich so eilig fanbt', ihn aufzusuchen; Gewiß, Luciana, es ift schon zwei Uhr.

Luciana.

Bielleicht, baß ihn ein Raufmann eingelaben, Und er vom Martt jur Mahlzeit ging wohin. Laß jett uns effen, Schwester; fei nicht murrifc, Ein Mann ift fiber seine Freiheit herr, Die Zeit ber Männer herrin; wie fie's fügt, Gehn sie und tommen; brum sei ruhig, Schwester. Adriana.

Bard Mannern größre Freiheit zugetheilt?

Ja, weil ihr Streben nicht im Hause weilt. Adriana.

Bollt' ich ihm fo begegnen, trüg' ers taum! Luciana.

Du weißt, ber Mann ift beines Billens Baum. Adriana.

Rur Efel zäumt man fo bequem und leicht!

Nun, troti'ge Freiheit wird durch Zucht gebeugt. Kein Wesen giebts, das nicht gebunden wär', Sei's auf der Erde, sei's in Lust und Meer; Thier, Fisch und Bogel solgt als seinem König Dem Manne stets und ist ihm unterthänig; Den Menschen, göttlicher, — ben Weltgebieter, Der weiten Erd' und wilden Fluten hüter, Dem sein Berstand und seines Wissens Kraft Den Borrang über Fisch und Bogel schafft, — Berehrt das Weib als machtbegabten herrn:
Drum dien' auch du, und solg' ihm treu und gern.
Abriana.

Um nicht zu bienen, bleibft bu unvermählt?

Rein! weil ber Coffanb ,o viel Sorgen gablt. Abriana.

Doch marft bu Fran, trugft bu bie Rnechtschaft ftill?

#### Luciana.

Gehorchen lern' ich, eh ich lieben will. - Adriana.

Bie, wenn bein Mann fortbliebe, bielt'ft bu's aus? Luciana.

3ch harrte ruhig, bis er fam' nach Saus! Adriana.

Gebuld, nie aufgereizt, wird leicht geübt; Sanftmüthig bleibt der wohl, den nichts betrübt. Den Armen, den das Unglüd ganz versiört, Spricht man zur Auh, wenn man ihn weinen hört; — Doch trügst du gleiche Schmerzen, gleiche Plagen, Du würdest selbst noch bittrer dich beklagen. Dich hat kein rauher Gatte je beleidigt, Sonst hätt'st du wohl Geduld nicht zahm vertheidigt; Wird erst ein Mann so viel an dir verschulden, Dann jagst du aus dem Dienst blöbsinnig Dulden.

#### Luciana.

Nun wohl, wer weiß! Bur Probe möcht' ich frein. — Da tommt bein Rnecht, weit tann bein Mann nicht fepu.

## (Dromio von Ephefus tommt)

### Adriana.

Sprich, ift bein faum'ger herr jetzt bei ber hand?
Dromio von Ephefus. Rein, mit mir war er bei zwer hanben, und bas können meine zwei Ohren bezeugen.
Abriana.

Sag, sprachst bu ihn? Bernahmst bu sein Begehr? Promio von Ephesus.

Ja, sein Begehren schrieb er mir aufs Ohr; Ich faßt' ihn nicht, wie schlagenb auch bie Gründe. VI. Anciana. Sprach er fo zweibeutig, bag bu feine Meinung nicht begreifen tonnteft?

Dromio von Ephefus. Rein, er fclug fo grabe zu, baß mein Ruden bie Schläge nur zu gut begriff; und babei boch fo zweibentig, baß ich fie taum faffen tonnte.

Adriana.

Doch fag, ich bitt' bich, tommt er balb nach haus? Dir fceint, er bentt recht treu an feine Frau! -

Dromio von Ephefus.

Bort, Frau, ber Berr ift, glaub' ich, Bornertoll.

Adriana.

Wie, Schurfe! Bornertoll?

Dromio von Ephefus.

Richt Sahnreitoll, boch ficher rafent toll;

Als ich ihn bat, jum Effen beim zu tommen,

Co fragt' er mich nach taufenb Mart in Golb.

"'S ift Effenszeit," fagt' ich; "mein Golb!" fagt' er.

"Das Fleisch brennt an," fagt' ich; "mein Golbl" fagt' er.

"Rommt ihr nicht balb?" fagt' ich; "mein Golbl" fagt' er;

"Bo find bie taufend Mart, bie ich bir gab?"

"Die Bane verbrennt," fagt' ich; "mein Golb!" fagt' er.

"Die Frau," fprach ich - ngum Benter mit ber Frau!

"36 weiß von teiner Frau; fort mit ber Frau!" -

Luciana.

Sprac mer?

Dromio von Ephefus.

Sprach unfer herr;

"Ich weiß," fprach er, "von Saus nicht, noch von Saus-

frau:" -

Und meinen Auftrag, ber ber Bunge gutam,

Trägt meine Schulter heim, bas bant' ich ihm: Denn, kurz und gut, er gab mir Schläge drauf. Adriana.

Geh wieber bin, bu Schurt', und hol' ibn ber. Dromio von Ephefus.

Roch einmal gehn, und neue Prügel holen? Um Gottes willen, ichidt 'nen anbern Boten. Abriana.

Lauf, Schurt', fonst foliag' ich treuzweis bir ben Ropf! Dromio von Ephefus.

Dann fegnet er bas Kreuz mit neuen Schlägen, Und fo bekomm' ich ein geweihtes Haupt. Abriana

Fort, Plaubermaul, hol beinen herrn zurud! — Dromio von Ephefus.

Bin ich so rund mit euch, als ihr mit mir, Daß ihr mich wie 'nen Fußball schlagt und floßt? Hin und zurud nach Lust schlägt mich ein Jeber, Soll das noch lange währ'n, so näht mich erst in Leder.

(Gebt a6)

### Luciana.

Pfui, wie entftellen bich bie jorn'gen Falten! Adriana.

Er wird gewiß sein Liebchen unterhalten, Indeß ich hier mit seinem Lächeln geize. Rahm schon das Alter aller Anmuth Reize Bon meiner Wange? Sein dann ist die Schuld! — Ist flumpf mein Witz? mein Wesen ohne Huld? Berlernt' ich die gewandte, flücht'ge Rebe, Durch seine Kält' und Rauheit ward sie spröbe. Benn ihm der Andern muntrer Putz gefällt, Ifts mein Bergehn, was er mir vorenthalt? — Bas für Ruinen magft bu an mir finden, Die nicht sein Bert? Benn meine Reize schwinden, Er will es so; von ihm ein Sonnenblid Brächt' alle vor'ge Anmuth mir zurud. Doch er, ber wilde hirsch, rennt aus ben Pfählen (Mein ift er satt), sich auswärts Koft zu stehlen.

Selbstqual ber Eifersucht! bor' auf ju flagen! -

Adriana. Ein fühllos Herz mag solche Schmach ertragen! Ich weiß, sein Sehnen treibt ihn stets von hier; Wo weist er sonst? Was bleibt er nicht bei mir? Du weißt es, er versprach mir eine Kette;

Ach, war's nur bas, was er vergeffen hatte, So war' ihm boch mein Bett nicht schon verhaßt! — Ich seh', ein Kleinob, noch so reich gesaßt, Erblindet; zwar, bas Gold mag man probiren,

Stets bleibt es acht; nur allzuoft Berühren Raubt ihm ben Glanz; boch wird ben eblen Namen Kein Weib burch falschen Trug mit Schand' umrahmen; Und kann ich nicht burch Schönheit um ihn werben,

Will ich, ben Reft verweinend, troftlos fterben.

Luciana.

D Thorheit, fo burch Gifersucht verberben!

(Sie geben ab)

# Bweite Scene.

### Strafe.

(Antipholus von Spracus witt auf)

Antipholus.

Das Golb, bas ich bem Dromio gab, liegt sicher Mir im Centauren, und mein treuer Diener Ift ausgegangen, um mich aufzusuchen. Nach Zeit und Stund' und meines Wirths Bericht Konnt' ich mit Dromio nicht gesprochen haben, Seit ich vom Markt ihn schickte. — Sieh, ba kommt erk

### (Promio von Spracus fommt)

Run, Freund? ist dir der Uebermuth vergangen? — Nun spaße wieber, wenn du Schläge liebst. Du kennst den Gasthof nicht? Bekamst kein Gold? Dich schickt die Frau, zum Essen mich zu rusen? Ich wohn' im Phönix? Sag mir, warst du toll, Daß du mir solche tolle Antwort gabst? —

Dromio von Spracus.

Belch eine Antwort, Herr? Wann war bas Alles?

Antipholus.

Bett eben bier, taum vor 'ner halben Stunde.

Promio von Spracus.

3ch fab euch nicht, seit ihr bas Golb mir gabt, Und mich bamit heimfanbtet jum Centauren.

Antipholus.

Schlingel, bu läugneteft bes Golbs Empfang, Und fprachft von einer Frau mir und von Mahlzeit; Doch hoff' ich, fühlft bu noch, wie mirs gefiel.

### Promio von Spracus.

Es freut mich, euch so aufgeräumt zu sehn; Bas meint ihr mit bem Scherz? Erzählt mirs, Herr! Antipholus.

Ei, fieh! bu höhnft und nedst mich ins Gesicht? Dentst bu, ich scherze? ba! und bier noch Eins! (Schlägt ibn) Oromio von Spracus.

Halt, Herr, ich bitt' euch, euer Spaß wird Ernst; Um welchen Handel ernbt' ich solches Handgelb?

### Antipholus.

Beil ich wohl mauchmal in Bertraulickleit Als meinen Raren bich brauch' und mit dir schwate, Bird frech bein Scherz, der Freundlickleit vertrauend, Und stört durch Marktgeschwätz die erusten Stunden. Die muntre Milde tanz' im Strahl der Sonne, Doch kriech' in Ritzen, wenn der Glanz sich birgt; Eh du mich neckst, betrachte meinen Blick, Und modle beinen Witz nach meiner Miene, Sonst schlag' ich die Manier in beine Schanze.

Dromio von Syracus. Schange nennt ihrs? Wenn ihr nur mit Sturmlaufen aufhören wolltet, möcht' es lieber Ropf bleiben; und fahrt ihr noch lange so mit Schlägen fort, so muß ich mir eine Schanze für meinen Ropf anschaffen, und ihn einschanzen, ober ich werbe meinen Wit in meinen Schultern suchen. Aber mit Bergunft, herr, warum werb' ich geschlagen?

Antipholus. Das weißt bu nicht? -

Dromio von Spracus. Richts, herr, als baß ich geichlagen werbe.

Antipholus Soll ich bir sagen, warum?

Dromio von Spracus. Ja, herr, und wofür; benn wie man fagt, hat jebes Warum fein Wofür.

### Antipholus.

Buerft, warum? fürs Reden; bann, wofür? Weil bu's jum zweiten Mal mit mir versuchft.

Promio von Spracus.

So tomm' ich ohne Recht und Fug zu solchem barschen Gruß, Denn eu'r Warum und eu'r Wosur hat weber hand noch Fuß. Run aut, ich bant' euch.

Antipholus.

Dantft mir, Freund? Bofur? -

Dromio von Syracus. Meiner Treu, herr, für Etwas, bas ich für Richts betam.

Antipholus. Ich wills nächstens wieder gut machen und dir Nichts für Etwas geben. Aber sag mir, Freund, ift es Efsenszeit?

Dromio von Spracus. Rein, herr, benn unser Fleisch ift noch nicht, was ich bin.

Antipholus. Und mas mare bas?

Dromio von Spracus. 'S ift noch nicht murbe.

Antipholus. Dann wirds also noch hart und troden seyn? Dromio von Spracus. Ja, und wenn bas ift, so bitte ich euch. eftt nicht babon.

Antipholus. Dein Grund?

Oromio von Spracus. Es möchte euch cholerisch machen, und ibr folitat mich noch einmal.

Antipholus. Siehft bu? Lerne ju rechter Beit fpagen; , jebes Ding bat feine Beit.

Dromio von Spracus. Den Sat hatte ich wohl geläugenet, ebe ihr fo cholerisch wurdet.

Antipholus. Rach welcher Regel?

Dromio von Syracus. Run, nach einer Regel, bie fo flar ift, als bie flare table Platte bes uralten Gottes ber Beit. Antipholus. Lag boren.

Dromio von Spracus. Wenn einer von Natur tahl wird, fo glebt es teine Zeit für ihn, sein haar wieber zu betommen.

Antipholus. Auch nicht burch Proceg und Restitution?

**Dromio von Spracus.** O ja, burch ben Proces eines Berudentaufs ober burch bie Restauration, bie man burch bas abgeschnittene Haar eines Anbern erlangt.

Antipholus. Warum ift boch bie Zeit ein folder Knider mit bem Haar, bas sonst ein so reichlicher Auswuchs ift?

Dromio von Spracus. Weils ein Segen ift, mit bem fie bas Bieb begabt; was fie bem Menschen an haar entzieht, bas ersett fie ibm an Wit.

Antipholus. Und boch hat mancher Menfch mehr haar als Bis.

Dromio von Syracus. Rein Einziger, ber nicht fo viel Wit hatte, fein Saar zu verlieren.

Antipholus. Du machtest aber ben Schluß, ftart behaarte Menichen feien tappische Gesellen obne Bit?

Oromio von Spracus. Je tappifder ber Gefell gewefen, befto fcneller verliert ers; aber mit bem Allen verliert fichs mit einer Art von Luftigfeit.

Antipholus. Aus welchem Grund?

Dromio von Spracus. Aus zwei Granben, und gefunben bagu.

Antipholus. Gefunden wohl eigentlich nicht!

Dromio von Spracus. Ober fichern.

Antipholus. Auch nicht sichern, in einer fo miglichen Sache.

Promio von Spracus. Gewiffen benn, alfo.

Antipholus. Unb bie finb?

Promio von Spracus. Der erfte, weil er bas Gelb füre

Haartraufeln sparen tann; und ber zweite, weil ihm beim Effen bas haar nicht in bie Suppe fallen wirb.

Antipholus. Du wollteft alle bie Beit ber beweisen, nicht jebes Ding habe seine Beit.

Oromio von Syracus. Run allerbings, und bas that ich auch; namentlich, baß es feine Zeit gabe, haar wieber zu betommen, bas von Natur verloren ift.

Antipholus. Aber bein Grund hielt nicht Stich, marum es teine Beit gabe, es wieber ju betommen.

Oromio von Spracus. Ich verbeffere ihn fo: bie Zeit felbst ift tabl, und beghalb wird sie bis ans Enbe der Welt Rahl-topfe in ihrem Gefolge haben.

Antipholus. Ich wußte schon, es würbe einen tahlen Schluß geben. Aber fiil! Bas winkt uns bort? -

### (Adriana und Luciana tommen)

### Adriana.

Sa, ja, Antipholus! Sieh fremd und finster. Für eine Andre hast du süße Blide?
Ich din nicht Adriana, nicht bein Weib!
Es gab 'ne Zeit, da schwurst du ungefragt:
Rein Wort sei wie Musik in deinem Ohr,
Kein Gegenstand erfreulich beinem Blick,
Kein Fühlen je wilkommen beiner Hand,
Kein Mahl von Wohlgeschmad für deinen Gaum,
Wenn ich nicht Blick, Wort, Hand und Becher tauschte! —
Wie kommts denn jeht, mein Gatte, o wie kommts,
Daß du so ganz dir selbst entfremdet bist?
Dir selber, sagt' ich; mir ja wirst du fremd,
Mir, die ich unzertrennsich dir vereint
Nichts din, als beines Berzens bester Theil.

Ach, reife nicht bein Innres von mir los! Denn miffe, mein Beliebter, leichter traufft bu 'Men Tropfen Baffer in bie tiefe See, Und nimmft ben Tropfen unvermischt jurud, Dbn' allen Bufat ober Minberung, -Als bag bu bich mir nimmft, und nicht auch mich, Wie mufit' es bich verwunden bis ins Mart, Bernahmft bu je, ich fei nicht treu und rein, Und biefer Leib, ber bir allein geweißt, Beffedt burd Uepbigfeit und ichnobe Luft? Du würd'ft mich anspein, mich mit Fugen treten, Den Ramen Gattin ine Geficht mir ichlenbern, Die funb'ge Saut mir reigen von ber Stirn, Den Trauring abhaun von ber falichen Sand, Und ibn gerbrechen mit ber Trennung Kluch: -3ch weiß, bu fannft; und barum thu' es auch! Des Chbruche Matel trag' ich icon an mir, Mein Blut ift angeftedt von fünd'ger Luft: Denn find wir 3mei wie Gins, und bu bift falfc, So wohnt bas Gift in meinen Abern auch, Bon bir berührt werb' ich jur Bublerin; Drum halt ben Bunb! Dem achten Bett fei treu; Dann leb' ich rein, und bu von Schande frei. Antipholus.

Gilt mir bas, schöne Frau? Ich tenn' euch nicht;
Ich bin zwei Stunden erst in Ephesus,
Und eurer Stadt so fremd, als eurer Rebe;
Denn wie mein Bitz bie Worte prüf' und wende,
Mir fehlts an Bitz, ber nur Ein Wort verstände. —

Bfui, Bruber! Rann bie Welt fich fo veranbern?

Bann spracht ihr je mit meiner Schwester so? Sie ließ burch Dromio euch zum Essen rusen. Antipholus. Durch Dromio? Bromio von Spracus. Durch mich? Adriana.

Durch bich; und biefe Antwort brachtft bu mir: Er habe bich gezauft, und unter Schlägen Mein haus als feins, mich als fein Beib verläugnet. Antipholus.

Sprachft bu vorbin mit biefer Dame schou? Bas wollt ihr? Bobin zielt bie heimlichteit? Dromio von Spracus.

36, herr? 36 fab fie nie, bis eben jest. Antipholus.

Schurke, du lügst; benn eben biese Worte Haft du mir richtig auf dem Markt bestellt. Dromio von Spracus.

Ich sprach in meinem Leben nicht mit ihr! Antipholus.

Wie könnte fie uns bann bei Ramen nennen, Wenn es burch Offenbarung nicht geschah?

Wie schlecht mit beiner Würde sichs verträgt,
Mit beinem Knecht so plump ben Gaukler spielen,
Und ihn verhetzen, mir zum Aergerniß!
Bon dir getreunt erduld' ich schon so viel,
Treib nicht mit meinem Gram ein grausam Spiel! —
O laß mich, sest am Aermel häng' ich dir!
Ihr Männer seid ber Stamm, die Reben wir,
Die unsre Schwäch' an eure Stärke ranken,
Und euch getheilte Krast und Hülse dauken.

Ach! wuchernb Untraut wuchs icon fibergroß! Habsuchtger Ephen, Dorn, unnüges Moos; Das, weil mans nicht vertilgt, mit gift'ger Gabrung Den Saft bir ranbt, und broht bem Baum Zerftörung.

## Antipholus.

Bin ichs benn wirflich, ben ihr Borwurf schmählt? Barb fle vielleicht im Traum mit mir vermählt? Hab' ich im Schlaf bieß Alles nur gehört? Bas für ein Bahn hat Aug' und Ohr bethört? Bis ich ben sichern Zweisel klar erkannt, Biet' ich bem bargebotnen Trug die Hand.

#### Luciana.

Geh, Dromio, beiß' fle beden, mach geschwinde.
Dromio von Spracus.

Mun, beim Sankt Beit, verzeih' uns Gott die Sinde, hier walten Feen, der himmel sei mir gnädig, Mit Alp und Kauz und Elsengeistern red' ich! — Und thun wir ihren Willen nicht genau, Man saugt uns todt, man kneipt uns braun und blau.

#### Luciana.

Bas rebst bu mit bir felbst und rührst bich nicht, Dromio, bu Drohne! Schnede, Tölpel, Wicht!

**Dromio** von Spracus.

Herr, fagt, bin ich vertauscht, bin ich noch ich? Antipholus.

Du bift vertauscht, mein Sohn, bas bin auch ich. Promio von Spracus.

Zweifelt ihr noch, bag man mich neu erschaffe?
Antipholus.

Du fiehst noch aus, wie fouft!

# **Dromio von Syracus**.

Mein, wie ein Affe.

Anciana.

Du bift jum Gel worben, glaub mir bas. Dromio von Spracus.

'S ift wahr, fle reiten mich; fcon wittr' ich Gras; Es tann nicht anbers fenn; 'nen Efel nennt mich, Sonft mußt' ich fie ja tennen, benn fle tennt mich.

Adriana.

Genug, ich will nicht länger wie ein Kind Die Hand ans Auge thun, und thöricht weinen, Indes Gemahl und Diener mich verhöhnt. Kommt, Herr, zum Effen: Dromio, hüt' das Thor; — Wir wolln heut oben speisen, lieber Mann, Und tausend Sünden sollst du mir gestehn. Bursch, wenn dich jemand fragt nach beinem Herrn, Sag, er sei auswärts; saß mir niemand ein. Komm, Schwester! Dromio, du behüt die Schwelle! — Antipholus.

Ift bieß bie Erd? Ifts himmel ober hölle? Schlaf ober wach' ich? bin ich bei Berstand? Mir selbst ein Räthsel, bin ich hier bekannt? — Ich mach's wie sie, und babei will ich bleiben, Durch Nebel auf bem Meer bes Schickals treiben.

Promio von Spracus.

herr, foll ich wirflich Bache ftehn am Thor? Adriana.

Luciana.

Rommt benn, bas Effen geht jett Allem bor.

(Sie gehn ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bor bem Sanfe.

(Es treten auf Antipholus von Ephefus, Dromio von Ephefus, Angelo und Balthafar)

Antipholus von Sphefus. Werther Herr Angelo, ihr mußt entschulbigen; Benn ich die Zeit versaume, zankt mein Weib. Sagt, daß ich in der Werkstatt zögerte, Zu sehn, wie ihr Geschmeibe ward gesertigt, Und daß ihrs morgen früh uns bringen wollt. — Denkt nur! der Schelm da schwört mir ins Gesicht, Ich hätt' ihn auf dem Markt vorhin geprügelt, Und tausend Mark in Gold von ihm verlangt, Und daß ich Fran und Haus vor ihm verlangt. — Du Trunkenbold, was dachtst du bir dabei? —

Oromio von Ephefus. Sagt, Herr, was euch gefällt; ich weiß boch, was ich weiß, Bon eurer Marktbegrüßung trag' ich noch ben Beweis; Bar' Pergament mein Rücken, und Dinte jeber Schlag, So hätt' ich eure Hanbschrift, so gut mans wünschen mag.

Antipholus von Ephefus.

Bor, Rerl, bu bift ein Gfel.

**D**romio von Ephefus. Ich habe nichts bagegen; Bollauf hatt' ich zu tragen, an Schimpf so wie an Schlägen. Satt' ich nur mit ben Sufen euch tuchtig Eins verfett, So batt' euch wohl ber Efel mehr in Respect gefett,

Antipholus von Ephefus.

Seib nicht so ernft, herr Balthasar! Ich wünsche nur, bas Effen Möge mit meinem Willtomm und Freundesgruß sich meffen. Salthasar.

D, fiber eure Freundlichfeit tann ich bas Dahl vergeffen. Antipholus von Ephefus.

O nein, die Freundschaft reicht nicht aus, die schafft nicht Fleisch noch Fisch;

Ein ganges haus voll Billtomm füllt nicht ben fleinften Tifc.

Gut Effen ift gemein, herr, bas tauft man aller Orten! Antipholus von Sphefus.

Und Willomm viel gemeiner; benn ber besteht aus Worten. Saithafar.

haustoft, und rechter Willomm, so buntt mich ifts am Beften. Antipholus von Ephesus.

So gönn' iche geiz gen Birthen, und magenschwachen Gaften. Doch giebte Gerichte wenige, nehmt heut vorlieb im Stillen: — 3hr trefft wohl beff're Ruche, boch nimmer beffern Billen. — Bie nun, bas Thor verriegelt? Geh, rufe, wir find ba.

Dromio von Ephefus

Brigitte, Lucie, Rofine, Cacilie, Barbara!

Dromio von Syracus. (brinnen)
Tropf, Efel, Rindvieh, Karrngaul, was treibst du für Gespute?
Gleich pad dich von der Thür, setz dich auf die Kellerlute!
Was für 'nen Schwarm von Dirnen russt du zusammen hier,
Da Eine schon zuviel ist? Fort, pad dich von der Thür! —
Dromio von Ephesus.

Belder Lummel ift bier Pförtner? Gleich wird ber Berr bich ichelten!

Promio von Spracus.

Beh' er hin, wo er hertam, fonst möcht' er fich erfalten! Antipholus von Ephefus.

Ber (pricht benn so ba brinnen? Heba! Mach' auf bie Thür! Dromio von Spracus.

Recht, Derr! Ich sag' euch wann, wenn ihr mir sagt, wofür! — Antipholus von Ephefus.

Bofür? Run, um zu effen; ich will in ben Speifefaal! Dromio von Spracus.

Der bleibt euch beut verschloffen; versuchts ein ander Mall Antipholus von Ephefus.

Wer bift bu, frecher Schlingel, ber mir mein haus verbietet? Dromio von Spracus.

Euch aufzuwarten: Dromio, ber heut bie Pforte hütet. Dromio von Ephefus.

Was Kerl, an meinen Namen und an mein Amt bich wagen, Die mir noch nie Crebit, nur Prügel stets getragen? Ach, hätt'st bu boch bie Maske heut Morgen schon geborgt, Du hätt'st bich mit 'nem Namen und 'nem Eselskopf versorgt.

Lucie. (brinnen)

Bas für ein Lärmen, Oromio? Sag, wer ba braußen ftebt? Dromio von Ephefus.

Lucie, laß ein ben Berrn!

Lucie.

Gi mas, er tommt ju fpat,

Das fag bu beinem Berrn nur.

Promio von Epheins.

Bas muß uns hier begegnen! Es beißt ja voch im Sprichwort: "Woll' unsern Eingang segnen!" — Cucie.

Renuft bu wohl auch bas anbre: "Bu Pfingften auf bem Gife?"

Promio von Spracus.

Heißest bu Lucie? Lucie, so war bie Antwort weise.

Antipholus von Ephefus.

Mnn, machft bu Anstalt, Schätzchen? bu läßt uns, hoff' ich, ein? Aucie.

36 wollt' euch eben fragen.

Dromio von Spracus.

Und eu'r Befcheib mar, Rein.

Promio non Ephefus.

Rur zu, wir helfen euch pochen; so recht, schlagt immer brein. — Antipholus von Ephefus.

Du Beibeftitd, lag mich binein boch!

Lucie.

Ja, wenn ich wlißte, warum?

Dromio von Ephefus.

Rlopft tuchtig an bie Bforte! -

Lucie.

Gi, flopft fie fchief und frumm.

Antipholus von Ephefus.

Schlag' ich erft bie Thure ein, fo follft bu heulen, Drache!

Biel fürzer, bag ihr frumm liegt bent Abend auf ber Bache. Adriana. (brinnen)

Wer lärmt benn fo ba braufien; ich bente, bie Welt geht unter! — Promio von Spracus.

Die Straffenbuben, ihr Gnaben, find heut besonders munter.

Antipholus von Ephefus.

Wie, Weib, bift bu ba brinnen? Was tamft bu nicht schon lange?

Dein Beib, verwünschter Schurte? Lauf, bag man bich nicht fange.

## Promis von Ephefus.

Rommt ihr mit Roth hinein, wirds um ben Schurten ihr bange. Angelo.

hier giebts nicht Mahl noch Willomm; wir rechneten boch auf Gins!

### Balthafar.

Bir firitten, was das Beste sei, und nun bekommen wir Reins! Dromis non Ephefus.

Find't ihr Gefallen an foldem Spaß? Wenn ihr mich fragt, ich vernein's.

## Antipholus von Ephesus.

Sier weht ber Wind zu icharf, wir muffen wo anders effen. Dromio von Ephefus.

So fpracht ihr, herr, mit Recht, hattet ihr ben Mantel vergeffen. Wir ftehn bier braugen und frieren, und brinnen bampft ber Braten;

Das nenn' ich feinen eignen herrn vertaufen und verrathen! Antipholus von Ephefus.

Beh' Einer und hol' ein Wertzeng jum Brechen mir berbei! Dromio von Spracus.

Ja, brecht nur, was ihr fonnt, ich brech' euch ben Sals entzwei! -Promio von Ephefus.

Das brecht ihr wohl vom Zaun! Mags biegen ober brechen, Ich brech 'ne Lanze mit euch, bas will ich euch versprechen. Dromio von Spracus.

Ihr liebt bas Brechen, merl' ich! Bleibt nur da braus, ihr Freden! —

Antipholus von Ephefus.

36 tame lieber binein, bas Dranfen bab' ich fatt.

Promio von Spracus.

Benn erft ber Bod feinen Bart, ber Baum feine Blatter hat! -

### Antipholus von Ephefus.

Wir muffen bie Thure fprengen; ift bier fein Baum gur Sanb? Promio von Ephefus.

O ho! nun foust du dich wundern! ber Baum ohne Blatt fich fand; Der wird und tapfer beiftehn, trop allen beinen Boffen; Und was ben Bod betrifft, ben hast bu felbst geschoffen.

Antipholus von Ephefus.

Geh, mach bich auf, fchaff mir 'nen Sebebaum! Balthafar.

D nicht boch, Berr, gebt ber Gebulb noch Raum! 3br ftrittet gegen euern guten Ruf, Und goget felbft in bes Berbachts Bereich Die unbescholtne Ebre eurer Rrau. -Bebentt nur: ibre lang erprobte Tugenb. 3br flug Benehmen, reife Sittsamfeit Berburgt, bier fei ein Grund, ben ihr nicht feunt; Und zweifelt nicht, rechtfert'gen wird fie fich, Barum die Thitr end beut verschloffen blieb. Kolat meinem Rathe: raumen wir bas Kelb. Und laft im Tiger uns zu Mittag effen; Und gegen Abend geht allein nach Saus, Den Grund fo feltner Beig'rung ju erfahren. Wenn ihr euch anschickt jett Gewalt ju brauchen, Am bellen Lag, wo Alles fommt und gebt. So wirb ber Banbel gleich jum Stabtgefprach; Des Bolte gemeine Lafterung erfinnt (Richt achtenb euer nie verlettes Anfebn), Bas allzu leicht fich fonöben Gingang ichafft, Und felbft auf eurem Grabe noch verweilt; Denn bie Berläumbung, wie ein Erbvermachtniß, Bleibt ftets bem Dans und icanbet fein Gebadtnig.

## Antipholus non Ephefus.

Ich geb' euch nach; ich will mich ruhig halten,
Und — gehts auch nicht von Herzen — lustig sepn.
Ich tenn' ein Mädchen, witzig im Gespräch,
Hübsch und gescheibt, wild und gesällig doch;
Dort wolln wir speisen. — Dieses Mädchens halb
Hat meine Frau — boch wahrlich ohne Grund —
Schon manchmal eisersüchtig mich geschmählt;
Bei dieser last uns speisen. (zu Angelo) Geht nach Haus,
Und holt die Rette; sertig wird sie sepn;
Die bringt mir dann ins Stachelschwein, ich bitt' euch. —
So heißt das Haus; die goldne Kette schent' ich,
Und wär's auch nur um meine Frau zu ärgern,
An unsre Wirthin. Eilt euch, lieber Herr;
Da mir die eigne Pforte widerstehn will,
So klops' ich an, wo man uns nicht verschmähn will.

Angelo.

Ein Stünden noch vergönnt, und ich bin euer.

Antipholus von Ephefus. Sabt Dant. — Doch tommt ber Spaß mir etwas theuer! — (Sie gebu ab)

# 3meite Scene.

Plat bor bem Saufe.

(Es treten auf Luciana und Antipholus von Spracus)

#### Luciana.

Bergaßest bu in wenig Augenbliden Des Gatten Pflicht? Und foll burch Migverstand Der Liebe Bluth' im Liebeslenz erstiden? Der Bau gerfallen, ber fo fcon erstand? Baft bu bie Schwefter um ihr Golb gefreit, So beuchle ibr, bem Golb au Liebe, Reuer: Und glübst bu fonft mo, thu's in Beimlichkeit: Dein faliches Lieben bill' in buntle Schleier. Die Schwefter lefe nicht in beinen Bliden. Roch lag ben Mund bie eigne Schmach vertunden, Dag Sulb und Anmuth beine Untreu fomuden. Rleib' als ber Tugenb Boten fonobe Gunben; Berftellung berg' ibr beines Lafters Fleden, Und leibe bir ber Beiligen Betragen: Sei beimlich falich; was mußt bu's ibr entbeden? Birb thöricht wohl ein Dieb fich felbft verflagen? Billft bu fie awiefach franten, Unbeftanb'ger, Un ihrem Tifch geftehn bes Bette Berrath? Somach bat noch Scheinrubm, tibt fie ein Berftanb'ger. Und bofes Wort verboppelt boje That. Wir grmen Frau'n! gonnt uns boch nur ben Glauben. (Wir find ja gang Bertraun!) bag ibr uns bulbigt: Den Sanbicub laft, wollt ibr bie Sanb uns rauben; Ihr wift, wie gern ein liebend Berg entschulbigt. Drum, lieber Bruber, gebt ju ibr binein, Liebtof't ber Schwefter, fprecht ibr freundlich au: 'S ift beil'ger Trug, ein wenig falich ju fepn, Bringt füßes Schmeichelwort ben Beift gur Rub. Antipholus von Spracus. Bolbfelig Rinb, bein Nam' ift unbefannt mir. Roch abn' ich, wer bir meinen je genannt: Du icheinft bes himmels Beiligen verwandt mir, An Gnab' und Reig, an Schonheit und Berftanb. Lebr mich, Geliebte, prüfen, benten, fprechen; Entfalte meinen irbifd groben Sinnen,

Bie mag ich, wahnumftridt, bethort von Schwachen, Den Inhalt beines bunkeln Borts gewinnen? Bas ftrebft bu, meine Seele ju entraffen, Und lodft fie in ein unbefannt Gefild? Bift bu ein Gott? Willft bn mich nen erschaffen? Bermanble mich, bir folg' ich, schones Bilb! -Doch, bin ich noch ich felbft, fo zweifle nicht, Rie mar bie eifersucht'ge Schwester mein; -Die weibt' ich ihrem Bette Schwur und Pflicht; -Biel mehr, viel mehr ift meine Seele bein. Laft ab. Sirene, mich mit fufen Liebern In beiner Schwester Thranenflut an loden: Singft bu filr bic, wird trunfne Lieb' erwiebern. Breit' auf bie Silberflut bie goldnen Loden, So bolbem Lager will ich mich vertraun; Und in ber Taufdung bes Entzudens mabnen, Der triumphirt, ber fo ben Tob mag fcaun; So fint' und fterbe Lieb' in fel'gem Sebnen! -

#### Luciana.

Bie sprecht ihr fremd und allem Sinn entrückt! Antipholus von Syracus.

Fremb nur für jene, boch von bir entzückt! -

### Luciana.

Die Ganb' entspringt in euerm Aug' allein.

Antipholus von Syracus.

Blind fcaute fiche an beiner Sonne Schein.

### Luciana.

Schaut wo ihr sollt, das macht die Augen Nar! Antipholus von Spracus.

Racht febn und blind feyn, Lieb', ift gleich, fürmabr!

#### Luciana.

3ch euer Lieb? Das muß bie Schwester fent! Antipholus von Syracus.

Der Schwester Schwester!

Luciana.

Meine Schwester!

Antipholus von Spracus.

Mein !

Du bift es felbst, bes herzens bester Theil, Aug' meines Aug's, ber Seele Seelenheil, Des Lebens Inhalt, hoffnung, Glud und Wonne, Mein irbisch heil und meines himmels Sonne!

#### Luciana.

Das foult' euch Alles meine Schwester senn.
Antipholus von Spracus.

Dich nenne Schwester, benn ich bin nur bein; Dir weih' ich Lieb' und Leben, nimm mich an; 3ch habe noch tein Weib, bu teinen Mann; Gieb mir bie Hanb!

#### Luciana.

3ch bitt' euch, feib nur ftill;

(ab)

(Promio von Spracus fommt)

Antipholus von Syracus. Heba, was giebts, Dromio? Wohin renust du so eilig?

Dromio von Syracus. Rennt ihr mich, herr? bin ich Dromio? bin ich ener Diener? bin ich 3ch?

Antipholus von Syracus. On bift Dromio, bu bift mein Diener, bu bift Du.

Dromio von Spracus. Ich bin ein Efel, ich bin eines Beibes Diener, ich bin außer mir.

Antipholus von Spracus. Beldes Beibes Diener? unb warum außer bir?

Oromio von Syracus. Außer mir, mein Seel! benn ich gehöre einem Weibe an; Einer, die mich in Anspruch nimmt, bie mir nachläuft, die mich haben will!

Antipholus von Syracus. Wie nimmt fie bich in Anforuch?

Promio von Spracus. Run, mein Seel, wie ihr euer Pferd in Anspruch nehmt: wie eine Bestie will sie mich haben; — ich meine nicht, als ob ich eine Bestie wäre, und sie mich haben wollte; sondern daß sie, als eine recht bestialische Creatur, mich in Anspruch nimmt.

Antipholus von Spracus. Ber ift fie?

Dromio von Syracus. Ein fehr respectables Corpus; so Eine, von ber man nicht reben kann, ohne hinzuzuseten: "mit Respect zu melben." Ich mache nur ein magres Glud bei ber Parthie, und boch ifts eine erstaunlich fette heirath.

Antipholus von Spracus. Wie meinst bu bas, eine fette Beirath?

Oromio von Spracus. Mein Seel, herr, sie ist bas Rüchenmensch, und lauter Schmalz; ich wüßte nicht, wozu sie zu brauchen wäre, als eine Lampe aus ihr zu machen und bei ihrem eignen Licht vor ihr bavon zu laufen. Ich wette, ihre Lumpen und ber Tasg barin brennen einen polnischen Winter burch; wenn sie die zum jüngsten Tag lebt, so brennt sie eine Woche länger als bie ganze Welt.

Antipholus von Syracus. Bon welcher Farbe ift fie? **Dromio** von Syracus. Schwarz, wie meine Schuhe, aber ihr Gesicht ist lange nicht so rein; benn, warum? sie schwigt, baß man bis über bie Schuh in ben Schlamm zu waten täme.

Antipholus von Spracus. Das ift ein Fehler, bem Baffer abhelfen wirb.

Dromio von Spracus. Rein, herr, es ift zu ächt; Roah's Flut marbe nicht binreichen.

Antipholus von Spracus. Wie ift ihr Rame?

Dromio von Syracus. Relle, Berr; aber ihr Rame und Dreiviertel, bas heißt 'ne Elle und Dreiviertel reichen nicht aus, fie von hufte zu hufte zu meffen.

Antipholus von Spracus. Sie ift also ziemlich breit? **Dromio von Spracus**. Nicht länger von Kopf zu Fuß, als von Hifte zu Hifte. Sie ist tugelförmig wie ein Globus; ich wollte Länder auf ihr entbeden.

Antipholus von Spracus. Auf welchem Theile ihres Körpers liegt Schottland?

Dromio von Syracus. Das fanb ich aus an feiner Unfruchtbarfeit; recht auf ber Flace ber Banb.

Antipholus von Spracus. Bo Frantreich?

Brain's von Spracus. Auf ihrer Stirn, bewaffnet und rebellisch und im Krieg gegen bas haupt.

Antipholus von Spracus. Wo England?

Dromio von Syracus. Ich suchte nach ben Ralffelfen, aber ich tonnte nichts Beißes an ihr entbeden; boch bent' ich, es liegt auf ihrem Kinn, wegen ber salzigen Feuchtigkeit, bie zwischen ihm und Frankreich fließt.

Antipholus von Spracus. Wo Spanien?.

Dromio von Spracus. Bahrhaftig, bas fah ich nicht, aber ich fpilrte es beiß in ihrem Athem.

Antipholus von Spracus. Wo America? bie beiben Indien?

Dromio von Spracus. O herr, auf ihrer Rafe, bie fiber und fiber mit Rubinen, Saphiren und Carfunteln ftaffirt ift,

und ihren reichen Glanz nach bem heißen Athem Spaniens wenbet, welches ganze Armadas von Galeeren mit Ballaft für ihre Rase bringt.

Antipholus von Spracus. Wo liegen Belgien und bie Rieberlanbe?

Promio von Syracus. O, herr, so tief habe ich nicht nachgesucht. — Kurz, diese Drude, dieser Alp, legte Beschlag auf mich, nannte mich Oromio, schwur, ich habe mich ihr verlobt, erzählte mir, was für geheime Zeichen ich an mir trage, als den Fled auf meiner Schulter, das Maal an meinem halse, die große Warze an meinem linken Arm, so daß ich vor Schrecken davon lies wie vor einer here; und wahrhaftig, wäre nicht mein herz aus Glauben geschmiedet, und meine Brust von Stahl, sie hätte mich in einen Küchenhund verwandelt und den Bratspieß dreben lassen.

Antipholus von Spracus.

Nun mach bich auf und lauf jum hafen schnell, Und bläft vom User irgend nur ber Wind, Beil' ich in bieser Stadt nicht über Nacht. Gebt heut ein Schiff noch ab, so tomm zum Martt, Da will ich bich erwarten bis bu heimtehrst. — Wo jedermann uns kennt, und wir nicht Einen, Bar's Zeit wohl einzupaden, sollt' ich meinen.

Dromio von Spracus.

Und wie ber Wandrer vor bem Baren rennt, Lauf ich vor ber, die meine Frau sich nennt.

(ab)

Antipholus von Syracus. Bon lauter heren wird ber Ort bewohnt, Drum ift es hohe Zeit bavon zu gehn. Die hier Gemahl mich nannte, schafft mir Grann Als Kran zu benten; boch bie schwester,

Begabt mit so viel holbem, mächt'gen Reiz, So sußem Zauber in Gespräch und Umgang, Macht fast mich zum Berräther an mir selbst. — Doch. daß mich nicht verloden diese Töne, Schließ' ich mein Ohr ber lieblichen Sirene.

(Angelo trin auf)

Angelo.

Mein herr Untipholus - - -

Antipholus von Spracus.

Das ift mein Damel

Angelo.

Nun ja, bas weiß ich, herr. hier ift bie Rette; 3ch bacht' im Stachelschwein ench anzutreffen; Die Rette war nicht fertig, barum faumt' ich.

Antipholus von Spracus.

Bas wollt ihr, bag ich mit ber Kette thu'? Angelo.

Was euch gefällt! Ich machte fie für euch. Antipholus von Spracus.

Filr mich, mein herr? 3ch hab' fie nicht bestellt!

Angelo. Richt Ein Mal ober Zwei: wohl Zwanzig Mal! Geht heim bamit und bringt fie eurer Frau, Und nach bem Abenbessen forech' ich vor,

Und hole mir bas Gelb für meine Rette.

Antipholus von Spracus.

3ch bitt' euch, herr, empfangt bas Gelb fogleich, Sonft möcht' euch Rett' und Gelb verloren gebn.

Angelo.

Ihr feib recht aufgeraumt; gehabt euch wohl!

(Echt)

### Antipholus von Spracus.

Ich weiß nicht, was ich bavon benten foll; Doch bent' ich bieß: es wird sich niemand grämen, So reiches Kleinod zum Geschent zu nehmen; Auch seh' ich, leicht muß hier sichs leben lassen, Wo man bas Gold verschenkt auf allen Gassen. Run auf ben Markt, auf Dromio wart' ich bort, Und segelt heut ein Schiff, bann hurtig fort!

(Weht ab)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Strafe.

(Gin Raufmann, Angelo und ein Berichtsdiener meten auf)

### Raufmann.

Ihr wift, daß ihrs zu Pfingsten zugesagt, Und seit ber Zeit hab' ich nicht nachgefragt, Und that's auch jett nicht, mußt' ich nicht burchaus Nach Persien reisen, und beburfte Gelb. Drum leistet gegenwärtig Zahlung mir, Sonst nehm' ich euch in haft burch biesen hascher.

## Angelo.

Genau die Summe, die ich euch verschrieb, -Soll ich erhalten vom Antipholus; Und eben jetzt, da ihr mich traft, erhielt er Bon mir 'ne goldne Kette, beren Breis Rch Rachmittags um Fünf erheben foll. Gefiel's euch, mitzugehn bis an sein Haus, Rablt' ich bie Schulb unb meinen Dank bezu.

(Antipholus von Ephefus und Dromio von Ephefus tommen aus bem Saufe der Courtifane)

Berichtsdiener.

Die Mühe könnt ihr sparen, seht, er kommt. — Antipholus von Ephesus.

Derweil ich geh' zum Golbschmibt, geh bu hin, Und tauf mir einen Strick zum Angebinde Kür meine Frau und ihre Helfershelfer, Beil sie mich aus bem Hause heut gesperrt; — Doch halt! da ist ber Golbschmibt. Mach bich fort, Kauf mir ben Strick und bring' ihn mir nach Haus.

Promio von Ephefus.

3ch tauf 'ne Rente von taufend Bfund! 3ch tauf 'nen Strict! —

(Giebt ab)

Antipholus von Ephefus.

Der hat sich gut gebettet, ber euch traut! Auf euch und eure Rette macht' ich Rechnung, Doch Rette nicht noch Golbschmibt sind gekommen. Gelt, unfre Freundschaft schien euch allzu fest Wenn wir sie ketteten? Drum kamt ihr nicht! —

Angelo.

Den muntern Scherz beiseit; hier ift bie Note, Wie viel sie wiegt, aufs äußerste Karat.
Des Golbes Feinheit und ber Arbeit Kunst, Dieß, auf und ab, macht brei Dukaten mehr, Als ich zu zahlen hab' an biesen herrn.
Ich bitt' euch, baß ihr ihn sogleich befriedigt, Er muß zur See und wartet nur barauf.

Antipholus von Ephefus.

Ich habe so viel baares Gelb nicht bei mir Und bin auch sonft noch in ber Stadt beschäftigt. Hört, Lieber, führt ben Fremben in mein Haus, Tragt meiner Frau die Kette hin und sagt ihr: Daß sie bagegen euch die Summe zahle; Bielleicht auch bin ich bort so früh als ihr.

Angelo.

Ihr wollt ihr also selbst bie Kette bringen?
Antipholus von Ephesus.

Rein, nehmt fie mit, ich konnte mich verspäten.

Angelo.

Ganz wohl, mein herr; habt ihr bie Rette bei end? Antipholus von Ephefus.

Sab' ich fie nicht, so werbet ihr fie haben; Sonft mögt ihr ohne Gelb nach Sause gehn.

Angelo.

Rein, jett in allem Ernft, Gerr, gebt bie Rette, Denn Bind und Better bienen biefem Herrn, Und leiber bielt ich ichon gu lang ibn auf.

Antipholus von Ephefus.

Der Scherz, mein Gönner, meint ihr, foll entschulb'gen, Daß ihr im Stachelschwein nicht Wort gehalten? Ich sollte schelten, daß ihr uns verfehlt; Doch wie ein gantisch Weib schmollt ihr zuerst.

Raufmann.

Die Zeit verstreicht, ich bitt' euch, macht ein Enbe. Angelo.

Ihr hört, wie er mir läftig wird; bie Rette . . . . Antipholus non Ephefus.

Ei, gebt fie meiner Frau, und holt eu'r Gelb.

Angelo.

Ihr wifit, bag ich fie eben jett euch gab! — Drum schickt bie Rette, ober fonft ein Zeichen.

Antipholus von Ephefus.

Pfri dach! das heißt den Spaß zu Tode jagen! Wo ist die Kett'? Ich bitt' euch, zeigt fie her.

Kaufmann.

Ich hab' nicht Zeit für eure Tänbelei. Sagt, Herr, wollt ihr mir zahlen ober nicht? Wo nicht, so überlieft' ich ihn bem Häscher. Antipholus von Ephesus.

Euch zahlen? Sagt, was hatt' ich euch zu zahlen? Angelo.

Das Gelb, bas ihr mir foulbet für bie Rette. Antipholus non Ephefus.

3ch foulb' ench feins, bis ich empfing bie Rette. Angelo.

3ch gab fie euch vor einer halben Stunde! Antipholus von Ephefus.

Ihr gabt mir nichts! Ihr frankt mich, bieß ju fagen! — Angelo.

Mich frankt vielmehr noch, herr, bag ihr mirs lengnet; Bebenkt, wie mein Crebit barauf beruht!

Raufmann.

Run, Bafder, nimm ibn fest auf meine Rlage. Gerichtsbiener.

Gut; in bes Bergogs namen! folgt mir nach. Angelo.

Dieg geht an meine Chr' und gnten Ruf; Entweber willigt ein, und zahlt bie Gumme, Sonft feth' ich ench in haft burch biesen hafcher. Antipholus von Ephefus.

Für etwas zahlen, bas ich nie empfing? Las mich verhaften, Tropf, wenn bu es wagst.

Angelo.

Hier sind die Sporteln, Häscher, nehmt ihn fest. Richt meines Brubers schont' ich in dem Fall, Macht' er mich ehrlos so auf offnem Markt. Gerichtsdiener.

3ch nehm' euch fest, mein herr, ihr bort bie Ragel — Antipholus von Ephefus.

Ich folge, bis ich Burgichaft bir gestellt; — Doch ihr, mein Freund, bufft mir ben Spaß so theuer, Daß all eu'r Gold im Laben nicht genügt.

Angelo.

D, Herr, ich finde Recht in Ephefus, Zu euerm höchften Schimpf, bas zweifelt nicht! — (Promio von Spracus fommt vom hafen)

Dromio von Spracus.

Herr, 's ist ein Schiff aus Epidamnus ba, Das nur noch wartet, bis ber Rheber tommt, Und dann die Anter lichtet. Unfre Fracht Hab' ich an Bord gebracht, und eingekauft Das Del, den Balfam und den Aquavit. Das Schiff ist segelsertig, lust'ger Wind Bläst frisch vom User, und sie warten nur Auf ihren Rheber, Herr, und auf uns beibe.

Antipholus non Ephefus.

Bas, ein Berrfidter noch? du dummes Schaaf, Belch Schiff von Epidamnus wartet mein? Dromio von Spracus.

Das Schiff, bas ibr jur lleberfahrt bestellt! -

## Antipholus von Ephefus.

Du Trunfenbolb! Ich hab' 'nen Strick bestellt; Ich sagte birs, zu welchem Zweck und Ende! — Oromio von Spracus.

Ihr hattet um ein Enbe Strid geschidt? Ihr schidtet mich jum hafen um ein Schiff! — Antipholus von Ephefus.

Darüber sprechen wir zu besi'rer Zeit, Und lehren beine Ohren besser. Zu Abriana, Schlingel, lauf' in Eil, Bring' ihr ben Schlüssel, sag ihr, in bem Pult, Das mit bem türt'schen Teppich zugebeckt, Sei eine Börse Gold, die laß dir geben; Sag ihr: ich sei verhastet auf ber Straße, Und dieß mein Lösegeld. Nun eil' dich, Bursch! — Best ins Gesängniß, Häscher, bis er kommt.

(Alle geben ab, außer Dromio)

## Dromio von Spracus.

Bu Abriana? Das ift, wo wir speisten; Bo Amarylis mich jum Mann verlangt? — Sie ist zu bid für mein Umarmen, hoff' ich! Doch muß ich hin, obschon sehr wiber Willen; Ein Diener soll bes Herrn Gebot erfüllen.

(Giebt ab)

# 3weite Scene.

Bimmer.

(Adriana und Luciana treten auf)

#### Adriana.

So fturmifch, Schwester, brang er auf bich ein? Bar bir fein Aug' ein feierlicher Deuter? Barb er in vollem Ernft? Ja ober Rein? Roth ober blaß? trübsinnig ober beiter? Sind bir im Rampf ber Leibenschaft erschienen Des Herzens Meteor' auf feinen Mienen?

Luciana.

Er fprach zuerft, bir binb' ibn feine Pflicht.

Beil er fie nie erfüllt; o Bofewicht!

Luciana.

Er fcwur: hier fei er Frembling gang unb gar.

Adriana.

Da schwur er recht, obgleich es Meineib war.

Luciana.

Für bich bann fprach ich . . . . .

Adriana.

Und was fagt' er bir?

Luciana.

Bas ich ihn bat für bich, fleht' er von mir.

Adriana.

Mit was für Rünften wollt' er bich verführen?

Bars treu gemeint, fo tonnt' er fast mich rühren: Die Schönheit rühmt' er, bann ber Rebe Bulb.

Adriana.

Sprachft bu fo bulbreich?

Luciana. Bitte bich, Gebulb! Adriana.

Die hab' ich nicht! Ich will ben Born nicht fillen; Der Zunge minbstens laff' ich ihren Willen. Er ift unförmlich, wibrig, trumm und alt, Buft von Gesicht, von Körper misgestall'; Berberbt, unfreundlich, fern von aller Gitte, Anchlos im Thun, und mehr noch im Gemilthe.

Cuciana.

Kann Eifersucht um solchen Mann uns plagen? Wenn er entstoh, ich würb' es nicht beklagen.

Adriana.

Ach, Liebste! bennoch bunkt er mir ber beste; Sähn ihn die Andern nur mit scheelem Blick! Der Kiebitz schreit nur, wenn er fern vom Neste, Schmäht gleich mein Mund, mein Herz ersteht ihm Gluck.

(Dromio von Spracus fommt)

**D**romio von Syracus. Heba! bas Pult! ben Beutel! Sucht, geschwinbe! Luciana.

So athemlos?

**Dromio von Syracus.** Ich lief ja gleich bem Winde. Adriana.

Bo ift bein Herr? Sprich, er ift boch gefunb? **Dromio von Spracus.** 

D nein! er stedt im tiefsten Höllenschlund. Ihn padt ein Enom, des Wamms nicht zu verwüsten, Deß hartes Herz in Eisen eingeknöpft; Ein Elf, ein Kobold, ohne Trost und Rührung; Ein Wolf, ein Kerl in leberner Montirung; Ein Spion, ein Schulterkopfer; ein Feind, der an den Mauern, In Gößichen, Winkeln, Schluchten und Buchten pflegt zu lauern; Ein Spikrhund, der die Quere läuft und kommt doch von der Stelle, Und vor dem jüngken Tage die Seelen führt zur Hölle.

#### Adriana.

Run, Menich, mas giebts?

Dromio von Spracus.

Bas es gegeben, weiß ich nicht; genug, er ift in haft.

Adriana.

In Haft? Wer hat ihm bas nur angethan?
Dromio von Spracus.

3ch weiß nicht, wers ihm angethan, baß er jest sitt im Blod. Doch weiß ich, mar ber angethan in einem Buffelrod. Wollt ihr als Lösung senben ben Beutel bort im Pult?

Adriana.

Geh, hol' ihn, Schwester. (Luciana geht) — Seltsam, in ber That, Daß er vor mir verborgne Schulben hat! Sprich, wars vielleicht wohl einer Bürgschaft Band? **Promio** von Spracus.

Es war kein Band, es hielt ihn wohl noch stärker; 'Ne golbne Kette bracht' ihn in ben Kerker. — — Hört ihr sie klingen?

Adriana.

Bas! die golbne Rette?

**D**romio von Syracus.

Richt boch! Die Glode mein' ich! Wie fonnt ihr nur mich plagen? Zwei war es, ba ich ging, nun hats schon Gins geschlagen.

Adriana.

Gehn jett bie Stunden rudwärts? Ei, hört mir boch ben Geden! Dromio von Spracus.

Ja, wenn bie Stunde Balcher fieht, so tehrt fie um vor Schrecken. Adriana.

Als ob bie Zeit verschulbet war'! wie bas nun gang verkehrt ift! Promio von Spracus.

Beit ift bankrott und ichulbet mehr bem Bufall, als fie werth ift.

Dann ift bie Zeit ein Dieb auch; habt auf ben Spruch nur Acht: Die Zeit fliehlt fich von bannen, bei Tage wie bei Racht; — Wenn fie nun fliehlt und Schulben hat, und ein Hafcher fie fangen mag,

hat fie nicht Recht zurud zu gehn Gine Stunde jeben Tag?
(Auciana tommt zurud)

Adriana.

hier, Dromio, ist bas Golb; gleich trag' es hin, Und kehrt zurud, sobalb ihr könnt, ihr beiben. Tausend Gebanken kreuzen mir ben Sinu, Gebanken, balb zum Trost mir, balb zum Leiben.

(Sie gebn ab)

## Dritte Scene.

Strafe.

(Antipholus von Syracus)

Antipholus von Syracus. Kein Mensch begegnet mir, ber mich nicht grüßt, Als sei ich ihm ein längst bekannter Freund, Und jedermann nennt mich bei meinem Namen, Der bietet Gold mir an, der läbt mich ein, Der bankt mir sür erzeigte Hösslichkeit, Der schlägt mir vor, ihm Baaren abzulausen; Erst eben rief ein Schneider mich ins Hans, Und zeigte Stoffe, die er mir gekaust, Und nahm zugleich das Maaß mir ohne Beitres. Gewiß, Trugbilder sinds der Phantaste, Und Lapplands Herenmeister wohnen hier.

**Dromio von Syracus.** Herr, hier ist das Golb, das ich ench holen sollte. Run, wo habt ihr benn das Bilb des alten Abam im neuen Rode gelaffen?

Antipholus von Syracus. Bas für Golb ift bieß? Welchen Abam meinst bu?

Dromio von Syracus. Nicht ben Abam, ber bas Parabies hütete, sonbern ben Abam, ber bas Gefängniß hütet; ben, ber mit bem Fell bes Kalbes angethan ift, bas für ben verlornen Sohn geschlachtet warb; ben, ber hinter euch hertam, herr, wie ein böser Engel, und euch eurer Freiheit entsagen hieß.

Antipholus von Spracus. Ich verftebe bich nicht.

Promio von Syracus. Richt? die Sache ist boch Mar! Ich meine ben, ber wie eine Baßgeige in seinem lebernen Futteral geht; ben Kerl, herr, ber, wenn Einer mübe wird, ihn auf bie Schulter Nopft und ihn jum Siten nöthigt; ber sich über die Wildsfänge erbarmt, und sie zu gesetzten Leuten macht; ben ein Gläubiger aussendet, um bie Berläugner einzusangen —

Antipholus von Spracus. Bas? bu meinst einen Hascher?

Oromio von Syracus. Ja, herr, ben fchriftgelehrteften aller Hafder; benn er weiß immer genau, ob fich einer verschrieben hat, und seine hauptgeschicklichkeit besteht im bunbigen Schließen.

Antipholus von Spracus. Run, Freund, tomm auch mit beinen Poffen zum Schluß. Geht heut Abend noch ein Schiff ab? Kommen wir fort?

Promio von Syracus. Ei, Herr, ich brachte euch schon vor einer Stunde den Bescheib, daß die Jacht "Geschwindigkeit" heut Abend in See stäche; da hielt der Häscher euch auf, und ihr mußtet erst das Boot Aufschub abwarten. Hier sind die Engel, nach benen ihr schicktet, die euch besreien sollen.

Antipholus von Spracus.

Der Bursch ift gang verwirrt, bas bin ich auch; Wir wandern unter Trug und Blendwert bier; Gin guter Geift entfuhr' uns balb von hinnen! —

(Gine Courtifane teltt auf) Courtifane.

Willfomm', willfommen, herr Antipholus! Ich feb', ihr habt ben Golbichmibt jetzt gefunden; Ift bas bie Rette, bie ihr mir verspracht?

Antipholus von Spracus.

Satan jurud! Führ' mich nicht in Bersuchung!

Promio von Spracus. herr, ift bies Mabchen ber Satan?

Antipholus von Spracus. Es ift ber Teufel.

Dromio von Syracus. Nein, sie ist noch was Schlimmres, sie ist des Tenfels Großmutter; und hier tommt sie und scheint ins Feld wie eine leichte Schöne, ober eine schöne Leuchte. Denn, wenn die leichten Dirnen sagen, "Gott verdamme mich," so heißt das eigentlich so viel, als "Gott laß mich eine Leuchte werden:" benn es stehet geschrieben, sie erscheinen den Menschen wie leuchtende Engel; alle Leuchten aber sind seurig, und Feuer brennt: orgo, wenn sie zu den Leichten gehören, verdrennt man sich an ihnen; barum kommt ihr nicht zu nah.

Courtifane.

Eu'r Burich und ihr feib heut fehr aufgeraumt, Rommt mit, wir effen noch ju Racht ein wenig.

Dromio von Spracus. herr, wenns Suppe giebt, fo febt euch nach einem langen Löffel um!

Antipholus von Spracus. Warum, Dromio?

Dromio von Syracus. Run, mein Seel, ber braucht einen langen Löffel, ber mit bem Teufel ift.

Antipholus von Syracus. Fort, böser Geist! Was sagst bu mir von Effen? Du bist 'ne Here, wie ihr Alle seib; Ins himmels Namen: Las von mir und geh! —

Courtifane.

Gebt mir ben Ring, ben ihr bei Tisch mir nahmt, Ober vertauscht bie Kette filr ben Demant; Dann geh' ich fort und fall' ench nicht zur Last. Bromio von Spracus.

Sonst forbern Teufel wohl ein Stildden Nagel, Ein Haar, 'nen Strohhalm, Tropfen Blut, 'ne Nabel, 'Ne Ruß, 'nen Kirschlern; aber bie ist geiz'ger, Die will 'ne Kette. Rehmt euch in Acht; wenn ihr bie Kette gebt, So klirt ber Teusel, und erschreckt uns, Herr.

Courtifane.

Ich bitt' ench, gebt ben Ring, wo nicht bie Kette; Das war' zu viel: erft Raub und bann noch Hohn! Antipholus von Spracus.

Sebe bich weg, bu Robold! Fort, Dromio, fort, mein Cobu! — Dromio von Spracus.

Laf ab vom Stolz, so schreit ber Pfau; nicht wahr, bas wift ihr fcon?

(Antipholus und Dromio gehn ab)

#### Courtifane.

Run, ganz gewiß, Antipholus ift toll, Sonst würd' er so verridt sich nicht gebehrben; Er nahm 'nen Ring, vierzig Dukaten werth, Und bafür bot er mir 'ne goldne Kette; Doch beibes will er jeho mir verläugnen. (Auch ohne seine jetige Raferei), Bar tolles Zeug, bas er bei Tisch erzählte, Wie man bie eigne Thur vor ihm verschloffen. Ich bente wohl, die Frau kennt biese Schauer, Und schloß mit Fleiß bas Thor ihm, als er kam. Am besten wär's, gleich ging' ich in sein Haus, Und sagte seiner Frau, wie er im Fieber Zu mir hineindrang, und mir mit Gewalt Den Ring entwandt: das wird bas Alügste seyn; — Bierzig Dukaten büßt man ungern ein.

(db)

## Bierte Scene.

Anbere Strafe.

(Antipholus von Ephefus und ber Schliefer treten auf)

Antipholus non Ephefus.

Sei unbeforgt, mein Freund, ich flächte nicht, Ich schaff' dir, eh ich geh', die ganze Summe, Und taufe so mich los von dem Berhaft. Mein Weid ist heut in wunderlicher Laune, Und glaubt gewiß dem Boten nicht so seicht. Daß ich gefangen sei in Ephesus; Ich weiß, fie wird dem eignen Ohr nicht traun!

(Promio von Ephefus tommt mit einem Strid) hier tommt mein Bursch, ich bent', er hat bas Gelb. — Run Freund? bringst bu mir mit, wonach ich schielte? Dromio von Ephefus.

hier hab' ich baare Zahlung für fie Alle. Antiphalus von Ephefus.

Allein, mo ift bas Gelb?

Dromio von Ephefus.

Ei, herr, bas Gelb bezahlt' ich für ben Strid.

Antipholus von Ephefus.

Fünfhunbert Stud Dutaten für 'nen Strid?

Dromio von Ephefus.

Wenn ihre verlangt, ich schaff' euch noch fünshundert.

Antipholus von Ephefus.

Bu welchem Enbe fcidt' ich bich nach Saus?

Dromio von Ephefus. Bu bes Strid's Enbe, Berr, und zu bem Enbe bin ich wieber ba.

Antipholus von Ephesus.

Und ju bem Enbe, Berr, nehmt biefen Willfomm.

(Er schlägt Dromio)

Schliefer. Lieber Berr, feib gebulbig!

Oromio von Ephefus. Rein, an mir ifts, gebulbig zu fenn; ich bin in Trubfal.

Schliefer. Mein Sohn, halt bein Maul.

Promio von Ephefus. Rein, verlangt lieber, bag er feine Sanbe halte.

Antipholus von Ephefus. Du nichtsnutiger, fühllofer Schlingel.

Promio von Ephefus. 3ch wollt', ich ware fühllos, herr, fo thaten mir eure Schlage nichts.

Antipholus von Ephefus. Du haft nur Gefühl für Shläge, wie ein Efel.

Promio von Ephefus. Ja wohl, ein Esel; so lang werbet ihr mir die Ohren noch ziehen. — Ich habe ihm von der Stunde meiner Geburt an bis auf diesen Augenblid gedient, und habe nie etwas davon gehabt, als Schläge. Wenn mich friert, so heizt er mir ein mit Schlägen; wenn ich beiß bin, so kühlt er mich ab mit Schlägen; ich werde damit geweckt, wenn ich schlägen, auf

bie Beine gebracht, wenn ich fitze, aus ber Thur gejagt, wenn ich ausgehe, bewillsommt, wenn ich zu haus tomme; ja wahrhaftig, ich trage fie auf ber Schulter, wie die Bettlerin ihren Balg, und ich bente, wenn er mich erst lahm geprügelt hat, werbe ich von Thur zu Thur bamit betteln gehn.

(Abriana, Luciana, bie Courtifane, Swick ber Schulmeifter und Bebiente tommen)

Antipholus von Ephesus.

So folgt mir nur, benn bort tommt meine Frau.

Dromio von Ephefus. Frau, respice finem; gebenkt ans Enbe, ober vielmehr, wie ber Prophet fpricht und ber Papagen fagt: hutet euch vor bes Stricks Enbe.

Antipholus non Ephefus.

Wann wirft bu ichweigen, Rerl!

(Schlägt ihn)

Courtifane.

Bas fagt ihr nun? Richt wahr, eu'r Mann ift toll? Adriana.

Rach feinem rauben Wefen glaub' iche faft.

Berr Doctor Zwid, ihr feib ja ein Beschwörer,

3d bitt' euch, bringt ihn wieber zu Berftanb,

3ch will euch zahlen, mas ihr nur begehrt.

Luciana.

O himmel! wie er wilb und grimmig blickt! Courtisane.

Seht, wie er gittert; recht wie ein Befefiner! -

Gebt mir bie Sanb, lagt mich ben Buls euch füblen! Antipholus pon Ephefus.

Da ift bie Band, lagt euer Dhr mich fühlen!

3wick.

Du Satan, ber in biefem Manne wohnt,

Gieb bich gefangen meinem frommen Spruch, Und tehr gurud ins Reich ber Finsternis! Bei allen heisigen beschwör' ich bich! —

Antipholus non Ephefus.

Blöbfinn'ger Faf'ler, fcweig! ich bin nicht toll. Abriana.

Ach, warft bu's nicht, bu arme trante Seele! Antipholus von Ephefus.

Sag, Schätzchen, sag! find bas die werthen Freunde? Die safrangelbe Fratze, schmauste sie Und zecht' an meinem Tische heut bei dir, Indeß sich mir die sünd'ge Pforte schloß, Und mir das eigne Haus verweigert ward? Adriana.

Gott weiß, zu haus ja fpeistest bu, mein Theurer, Und wärst bu boch bis jetzt bei mir geblieben, Frei von bem Schimpf und von bem Stabt-Gerebel Antipholus von Ephefus.

Bu haus gespeift? Du Schurte, rebe bu! Promio von Ephefus.

Derr, grab heraus, ihr fpeiftet nicht ju Daus.

Antipholus von Ephefus.

War nicht bie Thüre zu? ich ausgesperrt?
Dromio von Ephefus.

Mein Seel, die Thur war zu, ihr ausgesperrt. Antipholus von Ephefus.

Und hat fie felbst nicht schimpflich mir begegnet. Dromio von Ephefus.

Bahrhaftig, schimpflich bat fie euch begegnet. Antipholus von Ephefus.

Shalt, bohnt' und gantte nicht bie Richenmagb?

Dromio von Ephelus.

Beife Gott, bas Ruchenfraulein gantt' euch aus. Antipholus pan Ephefus.

Und ging ich nicht in größter Buth von bannen?

Dromio von Ephefus.

Sa, bas ift mabr; mein Ruden fanns bezeugen; Er tragt bie Spuren eurer fraft'gen Buth.

Adriana.

Ifte gut, ihm in bem Unfinn Recht au geben? Smidt.

Richt fibel: nein! ber Burich mertt, wo's ibm fehlt, Stets fagt er ja, und fügt fich feinem Rafen. Antipholus pen Ephefus.

Dem Golbidmibt gabft bu's an, mich zu verhaften! -Adriana.

D Gott, ich ichidte Gelb, bich ju befrein, Durch Dromio bier, ber eilig beghalb tam. Dromio pon Ephelus.

Bas? Gelb burd mid? Bielleicht wohl in Bebanten; Dod Gelb, mein Seel! empfing ich feinen Beller. Antipholus pon Ephefus.

Ginaft bu nicht bin, bie Borfe Golb gu bolen?

Adriana. Er tam ju mir, ich gab fie ihm fogleich.

Luciana.

Und ich bin Benge, baft er fie befam.

Dromio von Ephefus. Gott und ber Seiler konnen mire bezeugen; 36 warb nur ausgeschickt nach einem Strick!

3 mid.

Frau! Berr und Diener, beibe find befeffen,

#### Adriana.

Geht, bringt fie fort; bu Schwester, tomm mit mir. (3wick, Antirholus, Dromio und Bebiente ab)

Run fprich! Auf weffen Rag' ift er verhaftet?

Schließer.

Des Golbichmibts Angelo; tennt ihr ihn nicht?

Adriana.

Shliefer.

3ch fenn' ibn. Belde Summ' ift er ibm foulbig?

Ameibunbert Stud Dufaten.

Adriana. Unb wofür?

Schließer.

Für eine Rette, bie eu'r Mann empfing.

Adriana.

Die hatt' er mir beftellt, boch nicht erhalten.

Courtifane.

Nun seht: als euer Mann, ganz wüthig, heut Bu mir ins Haus lief und ben Ring mir nahm (Ich sah ben Ring noch jetzt an seiner Hand), Gleich drauf begegnet' ich ihm mit der Kette.

#### Adriana.

Das tann wohl fenn, allein ich fab fie nicht. Kommt, Schließer, zeigt mir, wo ber Golbidmibt wohnt, Genau erführ' ich gern, wie fichs verhalt.

(Antipholus von Syracus tommt mit gezogenem Degen; ihm folgt Promio von Syracus)

Luciana.

Bott fei uns gnabig; fie find wieber los!

Adriana.

Und gar mit blogem Degen! ruf nach Billfe, Dag man fie wieber binbe!

Schließer.

Lauft, lauft, fie ftechen uns tobt!

(Sie entfliehn eilig)

Antipholus non Syracus.

36 feb', bie Beren fürchten blante Degen!

Promio von Spracus.

Die eure Fran will sepn, lief nun vor euch! Antipholus von Spracus.

Romm jum Centauren; schaff bie Sachen weg! Und maren wir boch ficher erft am Borb! -

Oromio von Spracus. Wahrhaftig, ihr solltet bie Nacht noch hier bleiben, fie werben uns nichts anthun. Ihr seht, fie geben uns noch gute. Worte und bringen uns Golb; mich bunkt, es ift eine so liebe Nation, baß, ware nicht jener Berg von tollem Fleisch, ber mich zur Ehe verlangt, ich könnte es übers herz bringen, immer hier zu bleiben und unter die heren zu gehn.

Antipholus von Spracus.

Richt um bie gange Stabt bleib' ich bie Nacht; Drum fort, und fcaff bie Sachen fonell an Borb.

(Sie gehn ab)

# Fünfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Strafe.

(Der Maufmann und Angelo treten auf)

Angelo.

Es thut mir leib, bag ich euch aufgehalten, Doch auf mein Chrenwort, bie Rett' empfing er, Obgleich er mirs recht schändlich abgeläugnet.

Raufmann.

Bas hat ber Mann für Ruf an biefem Ort?
Angelo.

Den besten, Herr; von unbescholtnem Leumund; Unendlich sein Credit; er selbst beliebt, Und gilt als erster Bürger bieser Stadt; Ein Bort von ihm wiegt mehr, als all mein Gut.

Raufmann.

Sprecht leise, benn mich bünkt, ich seh' ihn kommen. (Antipholus von Syracus und Oromio von Syracus kommen) Angelo.

Er ifts, und trägt diefelbe Kett' am Hals, Die er vorhin so unerhört verschwur. Kommt näher, lieber Herr, — ich red' ihn an! — — Siguor Antipholus, mich wundert sehr, Daß ihr den Schimpf mir und die Unruh macht, Und (nicht ohn' ein gen Matel für euch selbst) Umständlich .und auf euren Eid verläugnet Die Rette, bie ihr jett fo offen tragt. Denn, abgesehn von Rlage, Schimpf und haft, Bringt ihr in Schaben meinen wurd'gen Freund, Der, hatt' ihn unser Streit nicht aufgehalten, Auf seinem Schiff jett unter Segel war'. Bon mir habt ihr bie Rette; tont ihrs laugnen?

Antipholus von Hpracus.

Mich buntt, von euch; noch hab' ichs nie geläugnet. Raufmann.

D ja, ihr thatets, herr, und schwurt sogar!
Antipholus von Spracus.

Wer hörte mich bas laugnen und verschwören?

Kaufmann.

Mit biefen Ohren, weißt bu, bort' ichs felbst, Scham bich, Elenber! bag bu lebst und wanbelft, Bo Männer bir von Ehre je begegnen!

Antipholus von Spracus.

Du bist ein Schurke, klagst bu so mich an; Ich will bir meine Ehr' und Reblichkeit Sogleich beweisen, wagst bu's mir zu stehn. Kaufmann.

3ch wag's, und forbre bich als einen Schurken. (Ste gieben)
(Adriana, Luciana, die Courtifane und Diener kommen)
Adriana.

Halt! thut ihm nichts! Um Gott, er ift verritdt; Führt ihn von hier, nehmt ihm den Degen weg; Auch Dromio bindet; bringt sie in mein Saus! Dromio von Spracus.

Lanft, Berr, um Gottes willen! Sucht ein Saus; bier ift ein Rlofter; fort! fonft fangt man uns.

(Antipholus und Dromio fluchten fich in bie Abtei)

(Die Aebtiffin tritt auf)

Aebtiffin.

Seib ruhig, Leute; welch Gebrang' ift bier? Abriana.

3ch will zu meinem armen tollen Mann; Laßt uns hinein, bamit wir fest ihn binben, Und führen ihn nach Haus, baß er genese.

Angelo.

Ich bacht' es gleich, er fei nicht recht bei Sinuen!

Run thuts mir leib, baß ich ben Degen zog. Aebtiffin.

Seit wann befiel ber Bahnfinn biefen Mann? Abriana.

Die lette Boche war er trib und still, Und finster, gang ein andrer Mann wie sonst; Doch erst heut Nachmittag ift seine Krantheit Zu biesem höchsten Grad von Buth gesteigert. Aebtiffin.

Berlor er große Gitter auf ber See? Begrub er einen Freund? hat wohl sein Auge Sein herz bethört zu unerlaubter Liebe? Der Sinde sind viel junge Männer schulbig, Die ihrem Blid zu große Freiheit lassen. An welcher bieser Sorgen liegt er trant?

Adriana.

An teiner, wenn es nicht bie lette ift; Gin Liebden wohl bat ihm fein Saus verleibet.

Aebtiffin.

Das hattet ihr ihm bann verweisen follen.

Abriana.

Das that ich anch.

Aeb tiffin. Doch wohl nicht scharf genug. Abriana.

So fcarf als mirs Bescheibenheit erlanbte. Aebtiffin.

Bielleicht gebeim nur?

Adriana. In Gesellschaft auch. Aebtiffin.

Ja, boch nicht oft genug?

Adriana.

Es war ber Inhalt jeglichen Gesprächs. Im Bette schlief er nicht vor meinem Mahnen; Am Tische aß er nicht vor meinem Mahnen; Allein wählt' ichs zum Text für meine Rebe, Und in Gesellschaft spielt' ich barauf an; Stets sagt' ich ihm, es sei gemein und schänblich. Aebtissin.

Und beshalb fiel ber Mann in Wahnsinn endlich. Das gift'ge Schrein ber eifersücht'gen Frau Wirkt töbtlicher als tollen Hundes Zahn. Es scheint, bein Zanken hindert' ihn am Schlaf, Und daher kams, daß ihm der Sinn verdüftert. Du sagst, sein Mahl ward ihm durch Schmähn verwärzt; Unruhig Essen giebt ein schlecht Berdaun, Daher entstand des Fiebers heiße Glut; Und was ift Fieber, als ein Wahnsun-Schauer? Du sagst, dein Toben förte seine Lust; Wo sits Erholen mangelt, was kann folgen,

Als trübe Schwermuth und Melancholie, Der grimmigen Berzweislung nah verwandt? Und hintenbrein zahllos ein siecher Schwarm Bon bleichen Uebeln und des Lebens Mördern? Das Mahl, den Scherz, den sissen Schlummer wehren, Berwirrt den Geist und muß den Sinn zerstören; Und hieraus folgt: durch deine Eisersucht Bard dein Semahl von Tollheit heimgesucht. — Enciana.

Benn fie ihn schalt, so war es milb und freundlich, Doch er erwies fich heftig, ranh und feindlich. Hörft bu ben Tabel ruhig an und schweigft? Abriana.

Sie wedt mir bes Gewissens eigne Stimme! Jest, Freunde, geht hinein, legt Hand an ihn! Aebtissin.

Rein, teine Seele barf mein Saus betreten. 21driana.

So schickt burch Diener meinen Mann heraus. Aebtiffin.

Er fuchte Schutz in biefem Seiligthum, Und schirmen foll es ihn vor euern Sanben, Bis ich ihn wieber zur Bernunft gebracht, Benu nicht vergeblich alle Mithe bleibt.

Adriana.

Ich pflege meinen Mann, und fteh' ihm bei Als Krantenwärterin, das ift mein Amt; Und teinen Anwalt bulb' ich, als mich selbst, Und besthalb soll er mir nach hause solgen.

Aebtiffin.

bich jur Rub, benn ich entlaff' ihn nicht,

Bis ich versucht die oft erprobten Mittel, Deilfraft'gen Balsam, Trante, fromm Gebet, Bur Mannesward' ihn wieder herzustellen. Es ift ein Thun, bas mein Gelübbe beischt, Ein Liebeswert, bas meines Orbens Pflicht. Drum geh nur heim, und laß ihn hier zurud. Abriana.

Ich will nicht fort, und meinen Mann euch laffen, Und wenig ziemt fiche eurer heiligkeit, Den Batten so von seiner Fran zu trennen. Aebtiffin.

Sei fill, und geb von bier; ich geb' ibn nicht.

(Mebtiffin gebt d)

#### Luciana.

Dem Bergog Nage, wie man bier bich frankt! Abriana.

Komm mit, ich will mich ihm zu Füßen werfen, Und nicht aufstehn, bis ich mit Flehn und Thränen Den Herzog rühre, baß er selber tomme, Und ber Aebtissin meinen Mann entreiße.

#### Kaufmann.

Der Zeiger, bent' ich, weift jest grab' auf fünf; Und sicher kommt ber Fürft alsbald hieher, Den Weg zu jenem melanchol'ichen Thal, Dem Plat bes Tobs und ernsten hochgerichts, Der hinter bieses Klofters Graben liegt.

Angelo.

Und meghalb tommt er?

Kaufmann.

Um einen würd'gen Spracufer Raufmann, Der wiber biefer Stadt Gefet und Recht Bu feinem Ungliid in ben hafen lief, Bor allem Bolt enthaubten bier ju febn.

Angelo.

D ftill, fie tommen; fcaun wir feinen Tob.

Luciana.

Rnie vor bem Bergog, eh er weiter geht! -

(Der Kerzog tritt auf; ihm folgen Aegeon mit blofem Daupte, ber Scharfrichter und Gerichtsdiener)

gerjog.

Noch ein Mal macht es öffentlich bekannt: Wenn hier ein Freund die Summe zahlen will, So fterb' er nicht; mehr können wir nicht thun.

Adriana.

Gerechtigfeit,

Erhabner Bergog, gegen bie Aebtiffin!

Berjog.

Sie ift 'ne würb'ge, tugenbhafte Dame, Unmöglich hat fie je bein Recht gefrantt. -

Adriana.

Erlaubt, o herr, Antipholus, mein Gatte, Gebieter über mich und all' mein Gut
(Nach eurem Brief und Siegel), ward heut krank
(D Tag bes Wehs!) an höchft unbänd'gem Wahnstun;
So, daß er rasend durch die Strassen lief,
Mit ihm sein Diener, wie er selbst verrückt,
Und viele Bürger dieser Stadt verletzte,
In ihre häuser bringend, Gold und Ringe,
Und was nur seiner Wuth gestel, sich raubend.
Schon in Mal sandt' ich ihn gebunden heim,
Und gist umber, den Schaden zu vergüten,

Den hier und bort sein Wahusinn angerichtet. Drauf — Gott mag wissen, wer ihm half zur Flucht — Entsprang er benen, die ihn hüteten. Die Beiben nun, er und sein toller Knecht, Im stärsten Anfall und mit bloßem Schwert Begegnen uns aufs neu; wir müssen weichen Bor ihrer Tobsucht, dis wir Hülse meichen Bor ihrer Tobsucht, bis wir Hülse stieben, Sie abermals zu sessell, hierauf sliehn ste In dieses Kloster, und wir solgen nach; — Und nun schließt die Aebtissin uns die Pforte, Und will uns nicht gestatten, ihn zu holen, Roch selbst ihn senden, um ihn heim zu schaffen. Deßhalb, o ebler Herzog, gieb Besehl, Ihn auszuliesern, daß ihm Hülse werde.

guife werbe

Schon lange biente mir bein Mann im Arieg, Und ich versprach bir auf mein fürfilich Wort, Als bu zu beines Bettes herrn ihn wählteft, Ihm alle hulb und Liebe zu erweisen. Geh wer von euch, Nopf' an bas Rlosterthor, Und ruf die Frau Aebtissin zu mir her; Ich will die Sach' entschen, eh ich gebe.

(Gin Diener fommt)

Diener.

Ach, gnab'ge Frau, eilt fort und rettet euch! Denn herr und Anecht find wieber losgebrochen; Die Mägbe alle nach ber Reih' geprügelt, Der Doctor festgebunden, und sein Bart Mit Feuerbranden schmählich abgesengt; So oft er stammte, gossen sie aus Eimern Schlammwasser brüber bin, bas haar ju löschen.

Bett predigt ihm mein Herr Gebuld, inbeg Der Bursch wie einem Naren ben Kopf ihm scheert; Und wahrlich, schiedt ihr Hilfe nicht sogleich, Die Beiben bringen euch ben Zaubrer um.

Adriana.

Schweig, Rarr, bein herr fo wie fein Bursch find bier, Und Alles ift erlogen, was bu fprichft.

#### Diener.

Bei meinem Leben, Frau, ich rebe wahr; Ich habe kaum geathmet, seit ichs sah! Er ruft nach euch, und schwört, wenn er euch greift, Er seng' euch bas Gesicht und zeichn' es schlimm.

(garm hinter ber Scene)

Porcht! horcht! ich bor' ibn, Frau; entflieht nur fcnell! Aerzog.

Kommt ber, feib furchtlos; fiellt euch, hellebarben! Abriana.

O Gott! es ist mein Mann! Ihr Alle zeugt, Er ist unsichtbar burch bie Luft geführt; Noch eben hielt bas Aloster ihn verwahrt, Noch ist er hier, und kein Berstanb begreifts.

(Antipholus von Ephefus und Dromio von Ephefus treten auf)

### Antipholus von Ephefus.

Gerechtigkeit! — Mein gnab'ger Herzog, o Gerechtigkeit! Um jenen Dienst, ben ich bir vormals that, Als in ber Schlacht ich über bich mich stellte Und tiese Bunben beinethalb empfing. — Des Blutes halb, bas ich für bich vergoß, Gewähre iepo mir Gerechtigkeit! Aegeon.

Wenn Tobesfurcht mich nicht bethört, find bieß Mein Sohn Antipholus und Dromio! Antipholus von Ephefus.

Gerechtigfeit,

Mein theurer Fürst, hier gegen biefes Weib, Die bu mir felbst gegeben hast zur Frau, Sie hat mir Schmach erzeigt und Spott und Haß, Bis zu ber Kräntung höchstem Uebermaaß; Ja, allen Glauben übersteigt ber Schimpf, Den fle mir heut so schamlos angethan.

Berjog.

Entbed' ihn mir, bu follft gerecht mich finben. Antipholus von Ephefus.

heut, großer Fürft, schloß fie bas haus mir gu, Inbeg fie mit Gefinbel brinnen fcmauste.

Berjog.

Ein fcwer Bergebn! Frau, haft bu bas gethan?

Nein, ebler Herr! Ich, er und meine Schwester, Bir aßen heut zusammen; ich will sterben, Benn bas nicht falsch ist, weß er mich beschulbigt.

Luciana.

Rie will ich fehn ben Tag, noch ruhn bie Nacht, Sagt fie euch folichte Wahrheit nicht, mein Fürst. Angelo.

D falfche Beiber! beibe fcmoren Meineib, Denn hierin flagt ber Tolle gang mit Recht.

Antipholus von Ephefus.

Mein Fürft, ich weiß genau, was ich euch fage; Richt bin ich burch bes Beines Glut verftort,

Noch wilb im Ropf burch beft'gen Born gereigt. Obgleich fo großer Schimpf auch Beif're thorte. Diek Beib ba ichlok mich aus vom Mittaasmabl: Der Golbidmibt, flanb' er nicht mit ihr im Bunb. Ronnt' es bezeugen, benn er mar babei, Und ging bann, ein Rette mir zu bolen, Bo Balthafar und ich jufammen agen. Als wir gefpeift und er nicht wieber fam, Sucht' ich ihn auf; ich traf ihn auf ber Strafe Und in Gesellicaft jenes anbern Berrn. Dier fowur ber tild'iche Golbidmibt bod und theuer, Daß ich inbeg bie Rette icon empfangen, Die ich. Gott weifi! noch nie gefebn; befibalb Lieft er burch einen Bafder mich verhaften. 3d fowieg und fanbte meinen Burfden beim Rach baarem Gelb: allein er brachte nichts. Drauf rebet' ich bem Saider freundlich au. Dich felber zu begleiten in mein Baus; Da traf ich unterwegs Mein Beib, bie Schwefter, und ein ganges Bad Bon mitverschwornem Bolf! mit biefem war Ein Meifter 3wid, ein blaffer Sungerleiber, Ein mabres Beingeripp, ein Charlatan, Ein Tafdenfpieler, fcab'ger Gladsprophet, Doblaug'ger Schlucter mit gefpenft'gem Blid Wie ein lebendig Tobter; biefer Unbold, Ei bentt bod! fvielte ben Beidmorer nun: Sah mir ins Ange, fühlte mir ben Buls, Rief geifterbleich, ich fei von Geiftern felbft Und bofem Sput befeffen: - barauf fiel Der Schwarm mich an, band mich und rift mich fort, llnb in ein finftres, bumpfes Loch bes Haufes Barf man uns beibe, mich und ihn, gebunden, Bis ich, bas Band zernagend mit ben Zähnen, In Freiheit tam, und augenblick hieher Zu Eurer Hoheit lief. Run fieh' ich euch, Mir völlige Bergeltung zu gewähren Für biefe Kräntung und unwürd'ge Schmach.

Angelo.

Mein Kürft, fürwahr, so weit bezeug' ichs ihm, Er speiste nicht zu haus, man sperrt' ihn ans. ... Aerzog.

Doch gabft bu ihm bie Rette, ober nicht? Angelo.

3ch gab fie ihm; und als er hier hinein lief, Sahn Alle noch bie Rett' an seinem Hals.

Raufmann.

Bubem versicht' ich: hier mit eignen Ohren Hotel' ich euch eingestehn ber Kett' Empfang, Rachbem ihrs auf bem Markt erst abgeläugnet, Und beshalb zog ich gegen euch ben Degen. Darauf verbargt ihr euch in ber Abtei, Aus ber ihr, scheint mirs, burch ein Wunder kamt.

Antipholus von Ephefus.

Riemals betrat ich biefen Rlofterhof, Roch zogst bu je ben Degen gegen mich. Die Kette sah ich nie, so helf mir Goti! Und falsch ift Alles, deß ihr mich beschulbigt.

Atrjog.

Ei, was ift bieß für ein verwirrter Hanbel! Ich glaub', ihr Alle trankt aus Circe's Becher. Berschloft ihr ihn im Roster, war' er brin; Wär' er verrüdt, er spräche nicht so ruhig; Ihr sagt, er aß baheim; ber Goldschmibt hier Spricht bem entgegen: — Bursche, was sagst bu? Dromio von Ephesus.

Dein Fürft, er af mit ber im Stachelichwein.

Courtifane.

Er thats und rif bom Finger mir ben Ring. Antipholus von Ephefus.

'S ift mahr, mein Farft, ich hab' ben Ring von ihr.

gerjog.

Sahft bu's mit an, wie er ins Rlofter ging?

Ja, Berr, fo mahr ich Gure Dobeit febe.

gerzog.

Run, bas ift feltsam! Ruft mir bie Aebtissin; Ihr Alle seib verwirrt, wo nicht verrickt.

(Giner von bes herzoge Gefolge geht in bie Abtei)

Aegeon.

Erhabner Bergog, gönnt mir jest ein Wort. Ich fand jum Glud ben Freund, ber mich erlöft, Und zahlt bie Summe, bie mir Freiheit schafft.

Berjog.

Sprich offen, Spracufer, mas bu willft.

Aegeon.

Berr, ift en'r Name nicht Antipholus? Beißt biefer Sclav, an enern Dienst gebunden, Richt' Dromio?

Promio von Ephefus. Ja gewiß, ich war gebunder: Allein Gott Lob! er biß bas Band entzwei; Nun bin ich Oromio, sein entbundner Diener. Aegeon.

3ch weiß, ihr beib' erinnert euch noch mein! Dromio von Ephefus.

An uns find wir burch euch erinnert, herr, Denn jungft noch waren wir gleich ench gebunden. hat Zwid euch in ber Cur? Ich will nicht hoffen.

Aegeon.

Bas thut ihr benn fo fremb? Ihr tennt mich wohl!
Antipholus von Ephefus.

3ch fah euch nie im Leben, Berr, bis jett. Aegeon.

D! Gram hat mich gewellt, seit ihr mich saht, Und Sorg' und die entstell'nde hand ber Beit Schrieb fremde Furchen in mein Angesicht. Doch sag mir, tennft bu meine Stimme nicht? Antipholus von Ephesus.

Auch biefe nicht.

Aegeon.

Du auch nicht, Dromio?
Dromio von Ephefus.

Rein, in ber That nicht, Berr.

Aegeon.

3ch weiß, bu tennft fie.

Bromio von Ephefus. Ich, herr? Ich weiß gewiß, ich teune euch nicht. Und was jemand auch immer laugnen mag, ihr feib jest verbunden, ibm au glauben.

Aegeon.

Auch nicht bie Stimm'? D Allgewalt ber Zeit! Lähmst und entnervst bu so bie arme Zunge In sieben turzen Jahren, baß mein Sohn Richt meines Grams verftimmten Laut mehr kennt? Warb gleich mein runzlich Angesicht umhüllt Bom flod'gen Schnee bes sanftverzehr'nden Winters; Erstarrten gleich die Abern meines Bluts, Doch hat die Nacht des Lebens noch Gebächtniß, Mein fast erloschnes Licht noch matten Schein, Mein halbbetäubtes Ohr vernimmt noch Töne, Und all' die alten Zeugen trügen nicht, Und nennen dich mein Kind Antipholus!

Antipholus von Ephefus.

Die fab ich meinen Bater, feit ich lebe!

Aegeon.

Du weist boch, Sohn, es find jett fieben Jahr', Seit bu wegzogst von Spracus; vielleicht Schämst bu bich, mich im Elenb zu erkennen?

Antipholus von Ephefus.

Der Herzog, und wer in ber Stadt mich kennt, Kann mir bestät'gen, baß es so nicht ist; Nie sah ich Spracus in meinem Leben.

Merzog.

Ich sag' bir, Spracuser, zwanzig Jahr' Lebt' unter meinem Schutz Antipholus, Und war seitbem noch nie in Spracus; Dich macht Gesahr und Alter, scheint mir, kindisch.

(Die Aebtissin tommt mit Antipholus von Spracus und **Oromia** von Spracus)

Aebtiffin.

Mein Fürft, viel Unrecht that man biefem Mann.

(Alle brangen fich, ibn ju feben)

Adriana.

3mei Gatten feb' ich, taufcht mich nicht mein Auge!

Herzog.

Der Gine ift bes Anbern Genius: Doch nun, wer ift von beiben achter Menich Und wer Erscheinung? Wer entziffert fie?

Dromio non Spracus.

3d, Berr, bin Dromio; beißt mir biefen gebn.

Promio von Ephefus.

36 herr, bin Dromio; bitt' euch, lagt mich ftehn.

Antipholus von Syracus.

Seh' ich Negeon? ober feinen Beift?

Dromio von Syracus.

Mein alter herr? Wer hat euch hier gebunden?

Aebtiffin.

Wer ihn auch band, die Banbe löf' ich jett, Und seine Freiheit schafft mir einen Gatten. Sprich, Greis Aegeon, wenn bu's selber bist, War nicht Aemilia beine Gattin einst, Die dir ein schönes Zwillingspaar geschenkt? O wenn du der Aegeon bist, so sprich, Und sprich zu ihr, der nämlichen Aemilia!

Aegeon.

Wenn alles bieß tein Traum, bist bu Aemilia; Und wenn bu's bist, so sprich: wo ist ber Sohn, Der mit bir schwamm auf jenem leid'gen Floß? Aebtiffin.

Bon Epidamnern wurden er und ich Mit sammt dem Zwilling Dromio aufgefangen; Dann kamen rohe Fischer aus Corinth, Die meinen Sohn und Dromio mir entführt Und mich den Epidamner Schiffern ließen. — Was brauf aus ihnen wurbe, weiß ich nicht; Mir fiel bas Loos, in bem ihr jetzt mich seht. Aexzva.

Das paßt ja zu ber Mähr von hente Morgent Die zwei Antipholus, so täuschend gleich, Und die zwei Oromio, Eins bem Ausehn nach; Dazu ber Schiffbruch, beffen fie gebenkt! — Dieß find die Eltern dieser beiben Söhne, Die sich durch Zusall endlich wiedersinden. Antipholus, du tamft ja von Corinth?

Antipholus von Syracus.

Rein, herr, ich nicht; ich tam von Spracus.

Tritt auf bie Seit', ich unterscheib' euch nicht.
Antipholus pon Ephesus.

3ch wars, ber von Corinth tam, gnab'ger herr.
Dromio von Ephefus.

Und ich mit ibm.

Antipholus non Ephefus. Sieber geführt vom herzog Menaphon, Dem tapfern helben, euerm würdigen Ohm. Abriana.

Wer von euch beiben speiste heut bei mir?
Antipholus von Spracus.

36, werthe Frau.

Adriana.

Und seib ihr nicht mein Mam? Antipholus von Ephesus.

Nicht boch! Da thu' ich Einspruch.
Antipholus von Syracus.
Das thu' ich auch, obgleich ihr so mich nanntet,

Und biefes fcone Fraulein, eure Schwester, Mich Bruber hies. Was ich euch ba gesagt, Das hoff ich Alles balb noch gut zu machen, Benn nur fein Traum ift, was ich jetzt erlebt. Angelo.

Das ift bie Rette, Berr, bie ich ench gab! Antipholus von Syracus.

Ich wills euch glauben, herr, ich läugn' es nicht. Antipholus von Ephefus.

Und ihr, herr, nahmt mich fest um biese Rette. Angelo.

Ich glaub', ich that es, Herr, ich läugn' es nicht.
Abriana.

3ch hatt' ench Gold geschickt, ench loszukaufen, Durch Dromio; boch ich glaub', er bracht' es nicht. Dromio von Ephesus.

Rein, nichts burch mich.

Antipholus von Spracus.

Die Börse mit Dukaten kam an mich, Und Dromio, mein Diener, gab fie mir; Ich seh', wir trasen stets bes Anbern Diener, Und mich hielt man für ihn, wie ihn für mich. Daraus entstanden biese Irrungen.

Antipholus von Ephefus. Mit biefem Golb erlöf' ich meinen Bater.

Merzog.

Es thut nicht noth; bein Bater bleibt am Leben. Courtifane.

herr, meinen Diamant gebt mir zurud! Antipholus von Ephefus. Rebmt ibn nub vielen Dant für eure Mablzeit. Aebtiffin.

Erhabner Fürst, geruht euch zu bemühn, Mit uns in die Abtei hineinzugehn Und unser ganzes Schickal zu vernehmen. Und Alle, die ihr hier versammelt seid, Und littet durch die vielverschlungne Irrung Des Einen Tags, Gesellschaft leistet uns, Und wir versprechen euch genug zu thun. Ja, Künf und zwanzig Jahr' lag ich in Weh'n Mit euch, ihr Söhn', und erst in dieser Stunde Genas ich froh von meiner schweren Bürde. — Der Fürst, mein Gatte, meine beiben Kinder, Ihr, die Kalender ihrem Wiegenseste, Kommt mit hinein, wir seierns heut auss beste; So eilt nach langem Gram zum Wiegenseste!

Herzog.

Gern will ich als Gevatter euch begleiten.
(Alle gehen ab; es bleiben die beiben Antipholus und die beiben Dramio; Oromio von Spracus.

herr, hol' ich eure Baaren aus bem Schiff? Antipholus von Sphefus.

Ei, Dromio, was für Waaren bab' ich bort? Dromio von Spracus.

Das Gut, bas im Centauren war gelagert!
Antipholus von Spracus.

Er fpricht zu mir; ich, Dromis, bin bein herr. Komm, geh mit uns, bas wird hernach beforgt; Umarm' ben Bruber jeht und freu bich fein.

(Die beiben Antipholus geben ab)

Die bide Schönheit bort bei beinem herrn,

Die heute mich am Küchentisch verpstegt, Birb meine Schwester nun, nicht meine Frau? — Dromio von Ephesus. Mich bünkt, bu bist mein Spiegel, nicht mein Bruber.

Mich buntt, bu bist mein Spiegel, nicht mein Bruber Ich seh an bir, ich bin ein hübscher Bursch.
Sag, tommst bu mit hinein zum Pathenschmaus?
Dromio von Spracus.

3ch nicht; bu bift ber Meltfte.

Dromio von Ephefus.

Das fragt fich noch; wie führft bu ben Beweis?
Dromio von Spracus.

Wir wollen Salme ziehn ums Seniorat; Bis babin geb voran.

Promio von Ephefus. Rein; fei's benn fo:

Als Bruber und Bruder sah man uns ein in das Leben wandern, Drum laß uns hand in hand auch gehn, nicht Einer nach bem Andern. (Sie gehn ab)

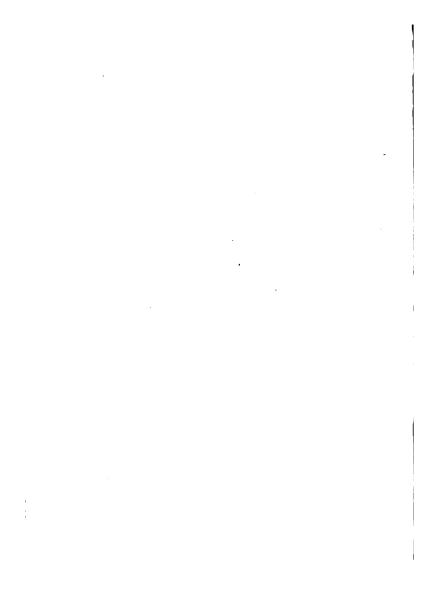

Die beiden Beronefer.

## Berjonen:

Der Herzog von Mailanb.
Balentin,
Broteus,
Broteus,
Antonio, Bater des Broteus.
Thurio, Rebenbuhler des Balentin.
Eglamour.
Flint, Diener des Balentin.
Lanz, Diener des Broteus.
Banthino, Diener des Antonio.
Ein Birth.
Räuber.
Inlia, eine edle Beroneferin.
Silvia, des Herzogs Tochter.
Lucetta, Kammermädchen der Julia.
Diener. Wustanten.

# Erster Aufzug.

Erfte Scene.

Plat in Berona.

(Dalentin und Proteus treten auf)

Dalentin.

Hör' auf mir zuzureben, theurer Proteus; Wer steis zu haus bleibt, hat nur Wih fürs haus. Wenn Reigung nicht bein junges herz gereffelt Dem süßen Augenwinken beiner Schönen, Bat' ich bich eh'r, du möchtest mich bezleuen, Die Wunder fremder Länder zu beschauen, Anstatt baheim im dumpfen Traum die Jugend In zierberaubter Muße zu vernutzen. Doch da du liebst, so lieb', und mit Ecdelhn, Und lieb' ich einst, sei gleicher Segen mein.

Du gehft? Mein liebster Balentin, fahr wohl! Dent beines Proteus, wenn bu Ding' erblickst, Die schon und merkenswerth, auf beinen Reisen; Bunfch' mich zu bir, bein Glud mit bir zu theilen, Benn Gutes bir begegnet; in Gefahr — Wenn jemals bich Gefahr umringt — empfiehl Dein Orangsal meinem heiligen Gebet; Denn ich will für bich beten, Balentin.

Dalentin.

Und bet'ft aus einem Liebesbuch für mich.

Proteus.

Ja wohl, aus einem Buche, bas ich liebe. Valentin.

Das ift von tiefer Lieb' ein seichtes Liebchen, Wie burch ben Bellespont Leanber fowamm.

Proteus.

Das ift ein tiefes Lieb von tiefrer Liebe, Die Liebe ging ihm ja bis an ben hals.

Dalentin.

Ueber bie Ohren bift bu brin verfeuft, Und haft boch nie ben Bellespont burchschwommen.

Proteus.

Rein, nur mit Ohren, Freund, verschone mich.

Du haft nur zuviel Ohr bafür zu lieben. Bo hohn mit Gram erkauft wird, Spröbesehn Mit herzensseuszern, ein Moment ber Lust Mit zwanzig wachen, müben, langen Nächten. Gewonnen, ists vielleicht ein schlimmes Gut; Berloren, ist boch schwere Müh' gewonnen. Und immer ists burch Witz errungne Thorheit, Bo nicht, ists Big, burch Thorheit überwältigt.

Protens.

Geht es nach bir, fo nennst bu mich 'nen Thoren.

Dalentin.

Und gehts nach bir, fürcht' ich, bu wirst es senn.

Proteus.

Du bohnft bie Lieb', ich bin nicht Liebe, nein.

#### Dalentin.

Lieb' ift bein Meister, benn fle meistert bich; Und ber, ben eine Rarrin spannt ins Joch, Den tann man nicht ins Buch ber Beisen schreiben.

#### Droteus.

Doch lieft man, so wie in ber zartsten Knospe Die Raupe nagend wohnt, so nagend wohne Die Liebe in bem allerseinsten Sinn.

#### Dalentin.

Auch sagt das Buch, so wie die frühste Knospe Bom Burm zernagt wird, eh sie ausgeblüht, So wand!' auch jungen, zarten Sinn die Liebe In Thorheit, daß vergistet wird die Knospe, Daß schon das Grün im ersten Lenz verwellt, Und jeder künst'gen Hossmung schöne Frucht. Doch, was verschwend' ich Zeit, um dir zu rathen, Dem Priester schwärmerischen Liebeswahns. Rochmals, seh wohl! Es wartet auf der Rhebe Mein Bater, um mich eingeschifft zu sehn.

pri terii

36 will bich bin begleiten, Balentin.

#### Dalentin.

Mein Proteus, nein: jetzt laß uns Abschieb nehmen. Zu Mailand laß durch Briefe mich ersahren Bon deiner Liebe Glück, und was sonst Neues Sich hier ereignet, während fern dein Freund; So werd' auch ich bich schriftlich oft besuchen.

Proteus..

Begegne bir zu Mailand alles Glfick.

#### Dalentin.

Richt minber bir babeim! und fo leb wohl!

(Balentin geht ab)

Proteus.

Er jagt ber Ehre nach und ich ber Liebe; Läßt Freund', um ihrer würdiger zu werden; Mich, Freund' und Alles lass' ich für die Liebe. Du, süße Julia, du hast mich verwandelt; Berhaßt ist Wissenschaft, die Zeit verlier' ich, Trot biet' ich gutem Rath, die Welt nichts achtend; Krant ist mein trüber Sinn, in Leib verschmachtend.

(Blink tritt auf)

Flink.

Gegrüßt, Berr Broteus, faht ihr meinen Berrn? Proteus.

So eben Schifft er fich nach Mailand ein.

Flink.

So mußten fie fobalb ins Schiff ibn icaffen? Dann bin ich eins von den verlornen Schaafen.

Proteus.

Ja; leicht verirrt ein armes Schäschen sich, Sobalb ber Schäfer von ber Beerbe wich.

Flink.

3hr folieft, bag mein herr ein Schafer, ich eins von ben Schaafen?

Droteus.

Das thu' ich.

Flink.

So find meine Sorner bie feinen, mag ich machen ober folafen. Droteus.

Eine einfält'ge Antwort; so ziemt sie ben Schaafen. Flink. Dieß macht mich Alles zu einem Schaaf. Proteus. Sicherlich; und beinen herrn zum Schäfer. Flink. Rein; bas kann ich burch einen Beweis wiberlegen. Proteus. Das wird schwer seyn; ich will bas Gegentheil beweisen.

Flink. Der Schäfer sucht bas Schaaf, und nicht bas Schaaf ben Schäfer; aber ich suche meinen herrn, und mein herr nicht mich: beswegen bin ich tein Schaaf.

Proteus. Das Schaaf folgt bes Futters halb bem Schäffer, ber Schäfer nicht ber Speise halb bem Schaaf. Du folgst bes Lohnes halb beinem herrn, bein herr nicht bes Lohnes wegen bir; beghalb bist bu ein Schaaf.

Flink. Rur noch einen folden Beweis, und ich muß foreien: Ba!

#### Proteus.

Doch hore, Freund, gabft bu ben Brief an Julia?

Flink. Ja, Herr! Ich, ein verduttes Lamm, gab ihr, bem geputten Lamm, euren Brief; und fie, bas geputte Lamm, gab mir, bem verdutten Lamm, nichts für meine Miche.

Proteus. Beld eine Menge Lammer! Sage mir, was bie alle von mir wollen.

Flink. Ifts euch um Wolle ju thun, fo mußt ihr fie icheeren.

Proteus. Ja, ich will bich icheeren.

Blink. Rein, mir folltet ihr lieber etwas befcheeren, für mein Brieftragen.

Proteus. Du irrft; ich meinte, ich wollte bich scheeren.

Ach! fceeren ftatt bescheeren. Gebt, lagt mich ungeschoren.

3ch trag' euch teinen Brief mehr, wenn fo bie Dub' verloren.

Proteus. Run, was fagte fie? Mertteft bu, ob meine Worte fie ju gewinnen taugen?

Slink. Richts.

Proteus. Taugen nichts? Gi, bas ift Taugenichts.

Flink. Ihr versteht falfc, herr; ich fage nur, ich mertte nichts, ob eure Borte für fie taugen.

Proteus: Run, gufammengefett ift bas: Taugenichts.

Flink. Ihr habt euch bie Mube gegeben, es gusammen gu seben, fo nehmt es benn fitr eure Dabe.

Proteus. Rein, bu follft es bafür haben, bag bu meinen Brief bingetragen baft.

Flink. Gut, ich febe mobl, bag ich gebulbig fenn muß, um end ju ertragen.

Proteus. Nun, was haft bu benn von mir zu ertragen? Flink. Wahrhaftig, Herr, ich trug ben Brief sehr ordentlich, und habe boch nichts als bas Wort Tangenichts für meine Mühe bavon getragen.

Proteus. Gi, bu haft einen behenben Bit.

Blink. Und boch tann er eure langfame Borfe nicht ein-

Proteus. Ninn, mach fort. Bas sagte fie? Heraus mit beiner Botschaft.

Slink. Beraus mit eurer Borfe, bamit Lohn und Botfcaft jugleich fiberliefert werben.

Proteus. Gut, bier ift für beine Mübe. Bas sagte fie? Flink. Mein Seel, Herr, ich glaube, ihr werbet fie schwerlich gewinnen.

Proteus. Warum? Konntest bu fo viel aus ihr herausbringen?

Flink. Herr, ich tonnte burchaus nichts aus ihr herausbringen, nicht einmal einen Dufaten für die Ueberliefrung eures Briefs. Und ba fie so hart war gegen mich, ber euer herz brachte, so fürchte ich, baß fie eben so hart gegen euch sehn wirb, euch ihre Gesinnung kund zu thun. Gebt ihr kein Geschent als Steine, benn sie ift so hart wie Stabl.

Proteus. Wie? fagte fie nichts?

Flink. Rein, nicht einmal: Rimm bas für beine Mühe. Ich werbe stets hulbreich gegen euch sehn; benn ihr habt mich nm einige Gulben reicher gemacht; zum Dant bafür tragt tünftig eure Briefe selbst; und so will ich euch meinem herrn empfehlen.

#### Proteus.

Geh, geh, vor Schiffbruch euer Schiff zu haten, Es tann nicht icheitern, hat es bich an Borb. Du bist bestimmt zu trodnem Tob am Lanbe. — Ich muß schon einen bessern Boten senben; Richt achtet, surcht' ich, Julia meiner Zeilen, Benn sie aus bestrer hand sie nicht empfängt.

(Wehen nach verschiebenen Seiten ab)

## Zweite Scene.

Garten.

(Inlia und Lucetta treten auf)

Zulia.

Bett fprich, Lucetta, benn wir find allein, Du rathft, ich foll mein Berg ber Lieb' eröffnen?

Ja, Fraulein, folieft ihrs ber Bernunft nicht zu.

Doch von ber schönen Auswahl ebler Manner, Die im gesell'gen Kreis ich täglich sehe, Wer scheint am meisten bir ber Liebe werth?

3ch bitt' Luch, nennt fie mir, fo fag' ich euch Rach fowacher, folichter Einficht meine Deinung.

Julia.

Bie bentft bu von bem fconen Eglamour?

Lucetta.

Er ift ein Ritter, wohlberebt und fein; Doch mar' ich ihr, er wurde nimmer mein.

Julia.

Wie bentst bu von bem reichen herrn Mercatio?

Lucetta. Bon feinem Reichthum gut, von ihm so so.

Julia.

Run fprich, wie bu vom jungen Proteus benift.

Lucetta.

D Thorheit! wie bu uns so gang befängst! Aulia.

Sein Name icon tann bir Besinnung nehmen?
• Lucetta.

Bergeift, mein Fraulein, benn ich muß mich schämen. Glaubt ihr, baß ich Unwurd'ge schägen tann Solch anmuthvollen, eblen, jungen Mann?

Julia.

Warum nicht Protens, wie bie anbern Gafte? Encetta.

Nun benn, von Guten fceint er mir ber Befte. Julia.

Dein Grund?

Lucetta.

Rein andrer ifts, als eines Weibes Grund; Er scheint mir so, nur weil er mir so scheint.

Julia.

So rathft bu, meine Lieb' auf ihn ju werfen?

Cucetta.

3a, glanbt ihr nicht bie Liebe weggeworfen.

Julia.

Er nur allein bewegte nie mich schmerglich.

Lucetta.

Doch er allein nur liebt gewiß euch herzlich. Inlia.

Er fpricht fast nie; bas ift nicht Leibenschaft. Lucetta.

Berbecttes Feuer brennt mit größrer Rraft. Inlia.

Nicht liebt, wer nimmer offenbart bie Liebe. Lucetta.

Und minder liebt, wer Anbern zeigt bie Liebe.

D! wilgt' ich, wie er bentt!

Lucetta.

Lef't, Fraulein, bieß Papier.

Julia.

An Julia. Sprich, bon wem?

Lucetta.

Der Inhalt fagt es euch. Julia.

Doch fprich: wer gab es bir?

Lucetta.

Der Page Balentins, ben, bent' ich, Proteus schickte; Euch wollt' ers geben selbst, boch ich tam ihm entgegen, Empfings an eurer Statt; verzeiht, war ich verwegen. In lia.

Bei meiner Sittsamteit! bu, Liebesbotin? Bagft bu, verliebte Zeilen anzunehmen?

Berschwörung, Fallstrick' meiner Jugend legen? Run, auf mein Wort, das ist ein ehrbar Amt, Und du Beamter schieklich für die Würde. Da nimm das Blatt, laß es ihm wieder geben; Sonst komm du nie vor meine Augen wieder.

Lucetta.

Der Liebe Dienft foll Lohn, nicht Saf gewinnen. Inlia.

So gehft bu nicht?

Lucetta.

Run tonnt ihr euch befinnen.

(Lucetta gebt ab)

Julia:

Und bod, - batt' ich ben Brief nur burchgelefen. Doch Schanbe mar's, fle wieber ber ju rufen, Bitten um bas, mas ich Berbrechen ichalt. Die Narrin! weiß, bag ich ein Mabchen bin, Und zwingt mich nicht, baf ich ben Brief erbreche. Rein fagt ein Mabden, weils bie Gitte will, Und wilnicht, bag es ber Frager beut' als 3a. Bfui! wie vertebrt ift biefe thor'ge Liebe. Ein wilbes Rindchen fratt fie erft bie Amme, Und füßt in Demuth gleich barauf bie Ruthe. Wie ungeftum icalt ich Lucetta fort, Da ich fo gern fie bier behalten batte. Bie gornig lebrt' ich meine Stirn fich falten. Da innre Luft mein Berg jum Laceln gwang. Die Strafe fei, baf ich Lucetta rufe, Und meine vor'ge Thorheit fo vergute. Deba! Lucetta!

(Aucetta fommt jurud)

Lucetta.

Bas befiehlt Eu'r Gnaben?

Julia.

Ift noch nicht Effenzeit?

Lucetta.

3ch wollt', es mar';

Dann fühltet ihr ben Born an eurer Mahlzeit, Statt an ber Dienerin.

Iulia.

Bas nimmft bu auf

So haftig?

Cucetta.

Michts.

Inlia.

Weghalb benn bildft bu bich?

Lucetta.

36 nahm ein Blatt auf, bas ich fallen ließ.

Julia.

Und ift bas Blatt benn nichts?

Lucetta.

Nichts, was mich angeht.

Julia.

Dann laß für bie es liegen, bie es angeht.

Lucetta.

Es wird für bie nicht litgen, bie es angeht,

Wenn es nicht irgend Giner falfc erffart.

Iulia.

Es fcrieb bir ein Berehrer wohl in Berfen?

Cucetta.

Daß ichs im rechten Sone fingen möge. Gebt mir bie Beif', ihr, Kräulein, tonut fie feben.

7 \*

Julia.

Für solchen Tanb, so leicht als möglich ift Drum fing' es in bem Ton leichtfinn'ge Liebe.

Lucetta.

Es ift zu schwer für folden leichten Con. Julia.

Bu fcmer? fo ift es wohl vierstimm'ger San?

Lucetta.

Es ift melobisch nur, fingt ihre allein.

Warum nicht bu?

Lucetta.

Es ift für mich ju boch.

Julia.

Beig ber bein Lieb. — Run, Schätzchen, was ift bas?

Rein, bleibt im Ton, wollt ihrs zu Enbe fingen; Und boch gefällt mir dieser Ton nicht recht. Sulia.

Beghalb benn nicht?

Lucetta.

Er ift ju foneibenb, Fraulein.

Du bift zu vorlaut.

Lucetta.

Rein, nun wirb es matt

Einstimm'ges Lieb hat feine Darmonie;

Die Mittelstimme fehlt.

Julia.

Die beifre Stimme

Der Dlittlerin gerftort bie Barmonie.

#### Encetta.

Protens bebarf wohl ber Bermittlung nicht.

Inlia.

Richt länger ärgre mich all' bieß Geschwätz Belch ein verwirrtes hin- und her-Gerebe! --

(Gie gerreift ben Brief)

Geh, mach bich fort! Lag bie Papiere liegen; Du hatt'ft fie gern in Sanben, mir jum Trot.

Lucetta.

Sie treibt es weit; boch war's ihr wohl am liebsten, Burd' sie burch einen zweiten Brief geärgert. (Lucetta geht ab) Inlia.

Rein, tonnte mich berfelbe Brief nur argern! Berbafte Ringer, Liebesichrift gerreift ibr? Morbindt'ge Bespen, faugt bes Sonigs Guge, Und ftecht au Tob bie Biene, bie ibn gab? -Bur Subnung fuff' ich jebes Stud Babier. Sieb, - gut'ge Julia - bier; ungut'ge Julia! Und fo, um beinen Unbant ju bestrafen, Berf' ich ben Ramen auf ben barten Stein, Und trete bobnend fo auf beinen Stola. -D! fieb, bier fiebt - ber liebesmunbe Broteus -D! Armer bu! mein Bufen, wie ein Bett, Berberge bich, bis gang bie Bunbe beilte: Und fo erbruf' ich fie mit beil'gem Rug. -Doch amei, brei Dal fleht Broteus bier gefdrieben. Still, guter Binb, entführe mir fein Stüdchen. Bis iebes Wort bes Briefs ich wieber fanb. Rur meinen Ramen nicht; ben trag' ein Sturm Bu einem furchtbar, jadig foroffen Rele, Und ichleubr' ibn bann ins wilbe Meer binab! -

Sieh, zwei Mal hier sein Ram' in einer Zeile — Der arme Protens, Protens, gramverloren, — Der süßen Julia. — Nein, das reiß' ich ab; Doch will ichs nicht, da er so allerliebst Ihn paart mit seinem schwermuthsvollen Namen; So will ich einen ans den andern salten; Nun tüßt, umarmt ench, zankt, thut, was ihr wollt.

(Lucetia tommt gurud)

Lucetta.

Fraulein, jur. Mahlzeit, ener Bater wartet. Julia.

Gut, gehn wir.

Lucetta.

Bie, laßt ihr bie Bapier' als Schwätzer liegen?

Baltft bu fie werth, fo hebe fie gut auf.

Schlecht nahmt ihrs auf, ba ich fle nieberlegte; Doch solln fle fort, baß fle fich nicht erkalten.

Julia.

3ch feh', bu haft zu ihnen ein Gelüft.

Cucetta.

Ja, sagt nur immer, was ihr meint zu sehn; Auch ich seh' kar, benkt ihr auch, ich sei blinb. Jubia.

Romm, tomm! beliebte binein au gebn?

(Sie gehen ab)

## Dritte Scene.

Bimmer.

(Antonio und Panthino treten auf)

Antonio.

Panthino, fprich, mit welcher ernften Rebe hielt bich mein Bruber in bem Kreuzgang auf? Panthino.

Bon Proteus, feinem Reffen, eurem Sohn. Antonio.

Doch was von ihm?

Panthino.

3hn wunbert, bag Guer Gnaben

Daheim ihn seine Jugend läßt verbringen;
Da Mancher, ber geringer ist als ihr,
Den Sohn auf Reisen schickt, sich auszuzeichnen;
Der, in ben Krieg, um bort sein Glüd zu suchen;
Der, zur Entbedung weit entlegner Inseln;
Der, zur berühmten Universität.
Er weint, daß einer, ja selbst all' die Wege
Dem Proteus, eurem Sohne, wohl geziemen;
Mir trug er auf, es euch ans Herz zu legen,
Daß ihr ihn länger nicht baheim behaltet,
Er würd' es einst im Alter noch beklagen,
Hätt' er bie Welt als Jüngling nicht gesehn.

Nun, bazu barfft bu mich nicht eben brangen, Worauf ich schon seit einem Monat finne. Bohl hab' ich selbst ben Zeitverlustgerwogen, Und wie er ein volltommner Mann nicht ift, Eh ibn bie Welt erzogen und geprüft;

Erfahrung wirb burch Fleiß unb Mith' erlangt, Und burch ben rafchen Lauf ber Beit gereift; Doch fprich, wohin ich ihn am besten fenbe.

Panthino.

3ch bent', En'r Gnaben ift nicht unbefannt, Bie jett fein Freund, ber junge Balentin, Am hof bem Raifer seine Dienste wibmet.

Antonio.

Ich weiß es wohl.

Panthino.

3ch mein', Euer Gnaben sollt' ihn bahin senben; Dort übt er sich im Stechen und Turnieren, Hört sein Gespräch, bekannt wird er bem Abel, Und so wird jebe Uebung ihm geläufig, Die seiner Jugend ziemt und seinem Rang.

Antonio.

Dein Rath gefällt mir; wohl haft bu's erwogen; Und bag bu fiebst, wie sehr er mir gefällt, Solls beutlich bir burch bie Bollstredung werben. So will ich gleich benn mit ber schnellsten Gile Alsbald ibn an bes Raifers hof verschiden.

Panthino.

So hört, daß morgen Don Alphonso reis't Mit andern jungen herren hohen Ranges, Dem Kaiser ihre Hulbigung zu bringen Und ihren Dienst dem Herrscher anzubieten.

Antonio.

In ber Gefellicaft foll and Proteus reifen, Und grade recht, — jett will ichs ihm verkunnben. (Proteus trin auf) Proteus

D fuße Lieb'! o fuße Beilen! fußes Leben! Ja, hier ift ihre hanb, bes herzens Burge; hier ift ihr Liebesschwur, ber Ehre Pfanb; D! bag bie Bater unsern Liebesbund Und unser Glud burch ihren Beifall frönten! D, Engel! Julia! —

Antonio.

Bie fehts? was für ein Brief ifts, ben bu liefest? Proteus.

Mein gnab'ger Bater, wen'ge Zeilen nur, In benen Balentin fich mir empfiehlt, Und die ein Freund mir bringt, ber ihn gesprochen. Antonio.

Gieb mir ben Brief; laß febn, mas er enthalt. Droteus.

Durchaus nichts Neues, Herr; er schreibt mir nur, Wie glücklich er bort lebt, wie sehr geliebt, Und täglich wachsend in des Kaisers Gnade; Er wünscht mich hin, sein Glück mit ihm zu theilen. Antonio.

Und fühlft bu feinem Bunfche bich geneigt? Proteus.

herr, eurem Billen bin ich unterthan, Und nicht barf mir bes Freundes Bunfch gebieten.

Mein Bille trifft mit feinem Bunfch jusammen; Sei nicht erftaunt, bag ich fo fonell verfahre, Denn was ich will, bas will ich; furz unb gut,

Antonio.

Befchloffen ift es, bag bu ein'ge Zeit Mit Balentin am Hof bes Kaifers lebft; Was ihm zum Unterhalt bie Seinen geben, Sollft bu von mir auch ebenfalls empfangen. Auf morgen halt bich fertig abzugehn; Kein Einwand gilt, unwiderruflich bleibts.

Proteus.

herr, nicht fo fonell ift Alles vorbereitet; Rur ein, zwei Zag', ich bitte, schiebt es auf.

Antonio.

Ei, was du brauchst, das schicken wir bir nach; Kein längres Zögern, morgen mußt du fort. — Panthino, komm, du sollst mir Hilfe leisteu, Um eiligst seine Reise zu befördern. (Antonio und Panthino geben ab)

Proteus.

Das Feuer wollt' ich fliehn, nicht zu verbrennen, Und filitzte mich ins Meer, wo ich ertrinke; Dem Bater wollt' ich Julias Brief nicht zeigen, Aus Furcht, er könne meine Liebe schelten; Und aus dem Borwand der Entschuldigung Wird ihm die stärkfte Hemmung meiner Liebe. O! daß der Liebe Frühling, immer wechselnd, Gleich des Apriltags Herrlichkeit uns sunkelt; Er zeigt die Sonn' in ihrer vollen Pracht, Bis plöglich eine Wolf' ihr Licht verdunkelt!

Panthino.

Berr Proteus, euer Bater ruft nach euch; Er ift fehr eilig, bitte, folgt mir gleich.

Proteus.

Mein Berg ergiebt fich, benn es muß ja fenn; Doch ruft es taufend Mal mit Schmergen, Rein!

(Sie gebn ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Palaft in Mailanb.

(Dalentin und Slink treten auf)

flink.

Derr, euer Sanbidub.

Dalentin.

Das ift nicht ber meine. -

hal laß mich sehn! Ja, gieb ibn, er ift mein; — D süßer Schmud! ber Köflliches bullt ein! — Ad Silvial Silvia!

flink.

Fraulein Silvia! Fraulein Silvia! Dalentin.

Bas foll bas, Burich?

Blink.

Sie ift nicht ju errufen.

Dalentin. Gi, wer heißt bich, fle rufen?

Flink. Guer Gnaben, ober ich mußte es falfc verftanben haben.

Dalentin. Ja, bu bift immer ju voreilig.

Flink. Und boch warb ich neulich gescholten, baß ich zu langfam fei.

Dalentin. Bohlan, fage mir, tennft bu Fraulein Silvia?

Slink. Sie, bie Ener Gnaben liebt?

Dalentin. Dun, woher weißt bu, baß ich liebe?

Flink. Wahrhaftig, an biesen besondern Kennzeichen: Fürs Erste habt ihr gelernt, wie herr Proteus, eure Arme in einander zu winden wie ein Misvergnsigter; an einem Liebesliede Geschmad zu sinden, wie ein Rothkehlchen; allein einherzuschreiten, wie ein Bestlranker; zu ächzen, wie ein Schulknabe, der sein ABC verloren hat; zu weinen, wie eine junge Dirne, die ihre Großmutter begrub; zu fasten wie Einer, der in der Hungerkur liegt; zu wachen wie Einer, der Einbruch surfelnd zu reden wie ein Bettler am Allerheiligentage. Ihr pflegtet sonst, wenn ihr lachtet, wie ein Hahn zu träben; wenn ihr einher ginget, wie ein Löwe zu wandeln; wenn ihr saftetet, war es gleich nach dem Essen; wenn ihr sinster blicktet, war es, weil euch Gelb fehlte; und jetzt seid ihr von eurer Dame verwandelt, daß, wenn ich euch ansehe, ich euch kaum für meinen herrn halten kann.

Dalentin. Bemerkt man Alles bieß in mir? Slink. Man bemerkt bas Alles außer euch.

Dalentin. Außer mir? Das ift nicht möglich.

Flink. Außer euch? Nein, bas ift gemiß, benn außer euch wird tein Mensch so einfältig handeln; aber ihr seib so anger biesen Thorheiten, baß diese Thorheiten in euch find, und burchscheinen in euch, wie Wasser in einem Uringsafe, so baß tein Auge euch sieht, bas nicht gleich jum Arzt wird und eure Krantheit erkennt.

Valentin. Doch, sage mir, kennst bu Fraulein Silvia? Slink. Die, welche ihr so anstarret, wenn sie bei Tische fitt? Valentin. Hast bu bas bemerkt? Eben bie meine ich. Flink. Run, herr, ich kenne sie nicht.

Valentin. Kennst bu sie an meinem Anstarren, und kennst sie boch nicht?

Slink. Ift es nicht bie, die häfilich gewachsen ift? Dalentin. Sie ift schon, Bursche, und noch herrlicher gewachsen. Slink. Das weiß ich recht gut.

Dalentin. Bas weißt bu?

Flink. Daß fie nicht so schön ift, und brauner als Wachs. Dalentin. Ich meine, ihre Schönheit ift ausbundig, aber bie Herrlichkeit ihres Buchses unaussprechlich.

Flink. Das macht, weil bas eine gemalt, und bas andre nicht in Rechnung zu ftellen ift.

Dalentin. Wie gemalt, und wie nicht in Rechnung au fiellen?

Flink. Run, fie ift so gemalt, um fie ichon zu maden, bag tein Mensch ihre Schönheit berechnen tann.

Valentin. Bas meinst bu von mir? Ich ftelle ibre Schonbeit boch in Rechnung.

Slink. Ihr faht fie niemals, feit fie bafflich ift.

Dalentin. Seit wann ift fie baglich?

Slink. Seitbem ihr fie liebt.

Valentin. 3ch habe fie immer geliebt, feit ich fie fah, und boch febe ich fie reich an Schönheit.

Slink. Wenn ihr fle liebt, tount ihr fie nicht febn.

Dalentin. Barum?

Slink. Beil Liebe blind ift. O! bag ihr meine Augen hattet, ober eure Augen hatten bie Rarbeit, welche fie hatten, als ihr ben herrn Proteus ichaltet, bag er ohne Aniebanber ging.

Dalentin. Bas murbe ich bann febn?

Flink. Eure gegenwärtige Thorheit und ihre übergroße Saglichfeit; benn er, weil er verliebt war, konnte nicht sehn, um sein Knieband zu schnallen; und ihr, weil ihr verliebt seid, könnt gar nicht einmal sehn, ob ihr Strümpse anhabt ober nicht.

Valentin. So scheints, Bursche, bu bift verliebt; benn gestern Morgen konntest bu nicht seben, ob meine Schube geputt waren.

Flink. Wahrhaftig, herr, ich war in mein Bett verliebt; ich bante euch, bag ihr mich meiner Liebe wegen wamftet, benn bas macht mich um fo fühner, euch um bie eure zu schelten.

Valentin. 3ch stebe ganz in Flammen.

Slink. O! wenn ibr euch boch fettet.

Dalentin. Gestern Abend trug fie mir auf, einige Berfe an Jemand ju fchreiben, ben fie liebt.

Slink. Und thatet ihre?

balentin. 3a.

Slink. Und find fie nicht fehr lahm gefchrieben?

Dalentin. Rein, Burich, fo gut wie ich nur tonnte; — fill, bier tommt fie.

(Silvia fommt)

Flink. O berrliches Puppenspiel! O vortreffliche Marionetten! Jest wird er nun ausbeuten.

Dalentin. Fraulein und Gebieterin, taufend gute Morgent Slink. (beifeit) D! einen guten Abend bagu. Ueber bie Mil-lionen von Compfimenteu!

Silvia. Ritter Balentin und Diener, ich gebe euch zweitaufenb.

Blink. (betfeit) Er follte ihr Binfen geben, und fie giebt fie ibm.

### Dalentin.

Wie ihr befostt, hab' ich ben Brief geschrieben An ben geheimen, namenlosen Freund; Sehr ungern ließ ich mich bazu gebrauchen, Geschah's aus Pflicht für Euer Gnaben nicht.

Silvia.

Dant, ebler Diener, recht geschickt vollführt.

Glaubt mir, mein Fraulein, es ging fcmer bon ftatten;

Denn, unbefannt, an wen es war gerichtet, Schrieb ich aufs Ungefähr und unbeftimmt.

Silvia.

Ihr achtet wohl zu viel fo viele Mühe?

Dalentin.

Rein, Fraulein; nutt es euch, so will ich schreiben, Wenn ihrs besehlt, noch tausendmal so viel. Und boch —

Silpia.

Ein schöner Schluß! Ich rathe, was soll solgen; Doch nenn' ichs nicht; — boch kummert es mich nicht; — Und boch, nehmt dieß zurück — und boch, ich dank' euch; — Und will euch kunftig niemals mehr bemühn.

Slink. (beifeit)

Und boch geschiehts gewiß; und boch, und boch.

Dalentin.

Bas meint Guer Gnaben? ift es euch nicht recht?

Silvia.

Ja, ja; bie Berfe find recht gut gefchrieben; Doch, ba ihre ungern thatet, nehmt fie wieber; hier, nehmt fie bin.

> Valentin. Fräulein, sie find für euch.

> > Silvia.

Ja, ja; ihr schriebt sie, Herr, auf mein Ersuchen; Ich aber will sie nicht; fie sind für euch; Ich batte gern fie rührenber gehabt.

Valentin.

Benn ihr befehlt, ichreib' ich ein anbres Blatt.

#### Silnia.

Und schriebt ihr es, so les't es burch statt meiner; Gefällt es ench, bann gut; wo nicht, auch gut. Valentin.

Und wenn es mir gefällt, Fraulein, was bann?

Gefällt es euch, so nehmts für eure Mühe; Und so, mein lieber Diener, guten Morgen! (Silvia geht ab)

O unfichtbares Spagchen! bas zu ergründen nicht geht! Wie ber Wetterhahn auf bem Thurm, wie bie Raf' im Gesicht steht!

Es bient mein herr und fleht ihr; boch fie wunfcht ihn fich breisfter.

Und macht aus ihrem Schüler fich selber ben Schulmeister. D auserlef'nes Kunfiftid! gabs je von bem Gelichter? Wein Berr. als Secretair, schreibt an fich selbst als Dichter.

Dalentin. Was raisonnirft bu fo mit bir selbft? Slink. Rein, ich meinte nur; bie Raison habt ibr.

Dalentin. Um was zu thun?

Blink. Freiwerber für Fraulein Gilvia ju fenn.

Dalentin. Rir wen?

Flink. Für euch felbft, und fle wirbt um euch figurlich.

Dalentin. Bie benn figfirlich?

Slink. Durch einen Brief, wollt' ich fagen.

Dalentin. Sie hat ja an mich nicht gefdrieben.

#link. Bas brancht fie's, ba fie euch an euch felbft hat fchreiben laffen? Run, mertt ihr ben Spaß?

Dalentin. Richts, mahrlich!

Flink. Ihr nehmt nichts mahr, in ber That, herr. Aber merttet ihr nicht ihren Ernft?

Valentin. Es warb mir feiner, als ein gornig Bort. Slink. Sie gab euch ja einen Brief.

Dalentin. Das ift der Brief, ben ich an ibren Freund ge-fchrieben habe.

Flink. Und ben Brief hat fie bestellt, und bamit gut. Valentin. Ich wollte, es ware nicht fclimmer.

flink.

Ich burge ench bafür, es ift grabe so gut; Denn oft geschrieben habt ihr ihr, und sie, aus Sittsamkeit, Beil Muß' ihr auch vielleicht gesehlt, gab nimmer euch Bescheib; Bielleicht auch bang, baß Boten wohl Betrügerei verübten, hat sie Liebe selbst gelehrt zu schreiben bem Geliebten. Das sprech' ich wie gebruck, benn ich sah's gebruckt. — Was sieht ihr in Gebanken? Es ist Effenszeit.

Dalentin. 3ch habe gegeffen.

Flink. Ja, aber hört, Herr: wenn auch bas Chamaleon Liebe fich mit Luft fättigen tann, ich bin einer, ber fich von Speife nahrt, und möchte gern effen. Ach! seib nicht wie eure Dame, laßt euch rfibren! laßt euch rühren! (Beibe gehn ab)

3weite Scene.

Juliens Bimmer.

(Proteus und Julia treten auf)

Proteus.

Gebulbig, liebe Julia.

Julia.

3ch muß, wo feine Bulfe ift.

Droteus.

Sobalb ich irgenb fann, febr' ich gurud.

8

Julia.

Berkehrt sich euer Sinn nicht, kehrt ihr balb; Rehmt bieß als eurer Julia Angebenken.

(Sie giebt ihm einen Ring)

Proteus.

So taufchen wir; nimm bieg nnb bente mein.

Julia.

Lag beil'gen Rug bes Bunbes Siegel fenn.

Proteus.

Rimm meine hand als Zeichen ew'ger Treue, Und wenn im Tag mir eine Stund' entschlähft, In der ich nicht um dich, o Julia, seusze, Mag in der nächsten Stund' ein schweres Unheil Mich sür Bergessenheit der Liebe strasen! Mein Bater wartet mein; o! sage nichts; Die Flut ist da: nicht deiner Thränen Flut, Die hält mich länger, als ich bleiben sollte. (Julia geht eb) Inlia, leb wohl! — Wie? ohn' ein Wort gegangen? Ia, treue Lieb' ist so, sie kann nicht sprechen. Mit Thaten schmildt sich Treu' und nicht mit Worten.

(Panthino tritt auf)

Panthino.

Man martet ichon.

Proteus.

3ch tomme, geh nur fort. Ach! Trennung macht verstummen Liebeswort.

(Beibe gebn ab)

### Dritte Scene.

### Strafe.

## (Lang tritt auf unb führt einen Gunb am Strid)

Cang. Rein, in einer gangen Stunde werbe ich nicht mit Beinen fertig; alle Lange baben nun einmal ben Febler. 3ch babe mein Erbtheil empfangen, wie ber verlorne Gobn, und gebe mit Berrn Proteus an ben taiferlichen Sof. 3ch bente, Rrabb, mein Sund, ift ber allerbartbergiafte Sund auf ber gangen Belt: meine Mutter weinte, mein Bater jammerte, meine Schwester ichrie, unfre Magb beulte, unfre Rate rang bie Banbe, und unfer ganges Baus war im erbarmlichften Buftanb, ba vergof biefer tyrannische Roter nicht Gine Thrane; er ift ein Stein, ein mabrer Riefelftein, und bat nicht mehr Nächstenliebe als ein Sund: ein Jube murbe geweint baben, wenn er unfern Abschied gesehn batte: ja, meine Grofmutter, die feine Augen mehr bat, sebt ibr, die weinte fich blind bei meinem Fortgebn. 3ch will euch zeigen, wie es berging: biefer Souh ift mein Bater; nein, biefer linte Souh ift mein Bater, - nein, biefer linte Schub ift meine Mutter; nein, fo tann es nicht fepn; - ja, es ift fo, es ift fo; er bat bie ichlechtefte Soble; biefer Souh mit bem Loch ift meine Mutter, und biefer mein Bater; bol mich ber Benter! fo ifts; nun biefer Stod ift meine Schwefter, benn feht ihr, fle ift fo weiß wie eine Lilie, und fchlant wie eine Gerte; biefer Sut ift Danne, unfre Magb, ich bin ber Sund, - nein, ber hund ift er felbst, und ich bin ber bund, - ach! ber Bund ift ich und ich bin auch ich felbst; ja, ja, so ifts. Run tomme ich ju meinem Bater; Bater, euern Segen; nun tann ber Soub por Weinen fein Wort fprechen; nun tuffe ich meinen Bater: aut, er weint fort; - nun tomme ich ju meiner Mutter (o, baf fie nur fprechen tonnte, wie ein Weib, bas von Ginnen ift!);

gut, ich kuffe fie; ja, bas ift wahr: bas ist meiner Mutter Athem ganz und gar; nun tomme ich zu meiner Schwester; gebt Acht, wie sie ächzt; nun vergießt der Hund teine Thräne, und spricht während der ganzen Zeit kein Wort; und ihr seht doch, wie ich ben Staub mit meinen Thränen lösche.

### (Panthino tritt auf)

Panthins. Fort, fort, Lanz, an Borb; bein herr ist eingeschifft und bu mußt hinterher rubern. Was ist bas? was weinst bu, Kerl? Fort, Ejel; bu wirst bich ohne Noth verstriden und bas Schiff versieren, wenn bu länger wartest.

Cang. Das thut nichts, benn es ift bie bartherzigfte Ber-ftridung, bie jemals ein Menich am Strid mit fich führte.

Panthino. Belde hartherzige Berftridung meinft bu? Cang. Die ich bier am Strid habe; Krabb, mein hunb.

Panthino. Schweig, Kerl! ich meine, bu wirst die Flut verlieren, und wenn du die Flut verlierst, beine Reise verlieren, und wenn bu bie Reise verlierst, beinen herrn verlieren, und wenn bu beinen herrn verlierst, beinen Dienst verlieren, und wenn da beinen Dienst verlierst — Warum haltst bu mir ben Mund zu?

Canz. Aus Furcht, bu möchtest beine Zunge verlieren. — Mag ich Flut, Reise, herrn und Dienst verlieren! Flut! — Ja, Mann, wenn ber Strom vertrodnet ware, bin ich im Stanbe, ihn mit meinen Thränen zu füllen; wenn ber Wind sich gelegt hatte, tönnte ich das Boot mit meinen Seuszern treiben.

Panthino. Romm, tomm fort, Rerl, ich bin ber gefchickt, bich an holen.

Cang. Hol bich ber Henter! Panthino. Wirft bu gehn? Cang. Ja, ich will gehn.

(Beibe gebn ab)

### Bierte Scene.

### Palaft in Mailanb.

(Dalentin, Silvia, Thurio und Slink treten auf)

Bilpia, Diener -

Dalentin. Gebieterin?

Slink. Berr, Thurio rungelt gegen euch bie Stirn.

Dalentin. 3a, Burich, aus Liebe.

Slink. Richt zu euch.

balentin. Bu meiner Dame alfo.

Slink. Es mare gut, ihr gabet ihm eins.

Silvia. Diener, ihr feib miflaunig.

Dalentin. In Bahrheit, Fraulein, ich fcheine fo.

Silvia. Scheint ihr, was ihr nicht feib?

Dalentin. Bielleicht.

Thuris. Das thun Gemalbe.

Dalentin. Das thut ibr.

Thurio. Bas fcheine ich, bas ich nichtabin?

Dalentin. Beife.

Thurio. Beld ein Beweis vom Gegentheil!

Dalentin. Gure Thorheit.

Thurio. Und wo bemerkt ihr meine Thorheit?

balentin. In eurem Wamms.

Churio. Mein Bamme ift geboppelt.

Dalentin. Run, fo wird auch eure Thorheit boppelt fenn.

Thurio. Bie?

Silvia. Wie, erzurnt, Ritter Thurio? veranbert ihr bie Farbe?

Dalentin. Geftattet es ibm, Fraulein; er ift eine Art Cha-

Thuris. Das mehr Luft hat, euer Blut zu trinten, als in eurer Luft zu leben.

Dalentin. Ihr habt gesprochen, herr.

Thurio. Ja, Berr, und für biegmal auch geenbigt.

Dalentin. Ich weiß es wohl, herr, bag ihr immer geenbigt habt, ehe ihr ansangt.

Silvia. Gine bubiche Artillerie von Borten, eble herren, und munter gefcoffen.

Dalentin. So ift es in ber That, Fraulein; und wir banten bem Geber.

Silvia. Ber ift bas, Diener?

Dalentin. Ihr felbft, holbes Fraulein; benn ihr gebt bas Feuer; herr Thurio borgt feinen Bit von Euer Gnaben Bliden, und verschwendet, was er borgt, milbthätig in eurer Gesellschaft.

Thurio. herr, wenn ihr Bort auf Bort mit mir verichwenbet, so werbe ich euren Bit banterott machen.

Valentin. Das weiß ich wohl, Herr; ihr habt einen Schat von Worten, und teine andere Münze euren Dienern zu geben benn es zeigt fich an ihren kahlen Livreien, baß fie von euren kahlen Worten leben.

Silvia. Nicht weiter, nicht weiter, eble herren; bier tommt mein Bater.

(Der Gerzog tritt auf)

Nun, Tochter Silvia, bu bift hart belagert. Derr Balentin, eu'r Bater ift gefunb; Was fagt ihr wohl zu Briefen aus ber heimath Mit guter Zeitung?

Dalentin.

Dankbar, gnab'ger Berr, Empfang' ich jeben froben Abgefanbten.

Berjog.

Rennt ihr Antonio, euren Landsmann, wohl? Dalentin.

Ja, gnab'ger herr, ich kenne biefen Mann, Daß er, burch innern Berth in würb'ger Achtung, Richt ohne Grund im besten Aufe steht.

Berjog.

Sat er nicht einen Sohn?

Dalentin.

Ja, einen Sohn, mein Fürst, ber wohl verdient, Daß er bes Baters Auf und Ansehn erbe.

Berjog.

3hr tennt ihn näher?

Dalentin.

Ich kenn' ihn wie mich selbst; benn seit ber Kindbeit Bereint als Freunde lebten wir zusammen, Und war auch ich ein träger Müßiggänger, Der nicht ben Werth der Zeit zu schähen wußte, Um meine Jugend engelgleich zu kleiben; So nutt' hingegen Proteus, benn so heißt er, Mit schönem Bortbeil seine Tag' und Stunden; Er ist an Jahren jung, alt an Ersahrung; Unreif sein Alter, doch sein Wissen Werth Bleibt jedes Lob zurück, das ich ihm gebe) Er ist vollkowmen an Gestalt und Geist, An jeder Zierbe reich, die Edle ziert.

Herzog. Bahrhaftig, wenn er ener Wort bewährt, So ist er würdig einer Kais'rin Liebe, Und gleich geschickt für eines Kaisers Rath. Bohl! biefer Ebelmann ift angelangt, Und bringt Empfehlung mir von macht'gen herven; hier bentt er ein'ge Zeit sich aufzubalten: Die Nachricht, mein' ich, muß euch sehr erfreuen.

Blieb etwas mir zu wünschen, so war ers.

Aerzog.

Run, fo bewillfommt ibn, wie ers verbient: Dich, Silvia, forbr' ich auf, und, Thurio, euch, Denn Balentin bebarf nicht ber Ermahnung; Ich geb' und will jogleich ibn zu euch senben.

(Der Bergog geht so)

Dalentin.

Dieß, Fraulein, ift ber Mann, von bem ich sagte, Er ware mir gefolgt, wenn bie Geliebte Sein Auge nicht mit Strabsenblid gefesselt.

Silvia.

So hat fie ihm die Augen frei gegeben, Und andres Pfand für seine Treu' behalten.

Dalentin.

Gewiß balt fie fie als gefangne noch.

So muß er blind fenn; und wie tann ein Blinder Rur feinen Weg febn, um euch aufzusuchen?

Et, Liebe fieht mit mehr als funfzig Augen. Thurio.

Man fagt, bag Liebe gar fein Ange hat.

Um folde Liebenbe ju febn ale euch; Sie fieht hinweg, naht ihr ein nuchtern Befen.

Silnia.

Genug, genug! bier tommt ber Frembe icon. ( Broteus tritt auf)

Proteus tritt auf. Dalentin.

Billiommen, theurer Frennd! — 3ch bitt' euch, herrin, Bestätigt burch besondre hulb ben Williamm.

Sein eigner Berth ift Burge seines Billomms. 3ft ers, von bem ihr oft ju boren wünschtet? Dalentin.

Er ifts, Gebiet'rin; gönnt ibm, bolbes Fraulein, Daft er, gleich mir, fich eurem Dieufte weihe. Silvia.

Bu niebre Berrin für fo hohen Diener. Droteus.

Rein, holbes Fraulein, ju geringer Diener, Daß folche bobe Berrin auf ibn ichaue.

Dalentin.

Laßt jest Unfähigkeit auf sich beruhn. — Nehmt, holdes Fräulein, ihn als Diener an.

Proteus.

Ergebenheit, nichts Anbres tann ich rabmen.

Und immer fand Ergebenheit ben Lohn. Bie werthlos auch die Herrin, grüßt fie bich.

Proteus.

Wer außer euch fo fprache, mußte fterben.

Dag ihr willfommen feib?

Proteus. Rein, daß ihr werthlos. (Gin Piener tritt auf) Diener.

En'r Bater will euch fprechen, gnab'ges Fraulein.

Ich bin zu seinem Dienst. (Diener geht ab) Kommt, Atitter Thurio, Geht mit. — Rochmals willsommen, neuer Diener! Beht mögt ihr von Familiensachen sprechen; Ift bas geschehn, erwarten wir euch wieber.

Proteus.

Wir werben beib' euch unfre Dienfte wibmen.

(Silvia, Thurio und Mint gehn ab)

Dalentin.

Run fprich, wie ging es Allen, ba bu fchiebest? Proteus.

Gefund find beine Freund' und gruffen berglich.

Bie gehte ben Deinen?

Proteus. Alle waren wohl. Valentin.

Wie stehts um beine Dam' und beine Liebe? Proteus.

Liebesgesprache waren bir jur Laft; Ich weiß, bu borft nicht gern von Liebessachen. Balentin.

Ja, Proteus, boch bieß Leben ift verwandelt; Gebüßt hab' ich, weil ich verschmäht die Liebe; Ihr hohes herrscherwort hat mich gestraft, Mit strengem Fasten, reuig bittrer Alage, Mit Thränen nächtlich, Tags mit herzensseufzern; Denn, um ber Liebe hohn an mir zu rächen,

Nahm sie ben Schlaf ben Angen ihres Anechts, Daß sie bes Herzensgrames Wächter wurden. O, Liebster, Amor ist ein mächt'ger Fürst, Und hat mich so gebengt, daß ich bekenne, Es giebt kein Weh, das seiner Strase glich', Doch giebts nicht größre Lust als ihm zu dienen. Jeht kein Gespräch, als nur von Lieb' allein; Jeht ist mir Frühstick, Mittag-, Abendmahl. Schlummer und Schlaf das Eine Wörtchen: Lieve.

Proteus.

Genug; benn schon bein Auge spricht bein Bluck. Bar bieß ber Abgott, bem bu hulbigeft? Valentin.

Ja; ift sie nicht ein himmlisch Heil'genbilb? Proteus.

Rein; boch fie ift ein irbifch Mufterbilb.

Renn' göttlich fie.

Proteus.

Richt schmeicheln will ich ibr.

D, fcmeichle mir; bes Lobs freut fich bie Liebe.

Droteus.

Mir, als ich frant was, gabft bu bittre Billen; Jest reich' ich bir biefelbe Arzenei.

Dalentin.

So sprich von ihr die Wahrheit; wenn nicht götilich, Laß fie boch eine Hoheit senn, erhaben Bor allen Creaturen auf ber Erbe.

Proteus.

Rur Julia nehm' ich aus.

Dalentin. Nimm keine aus;

Du uimmft ju viel bir gegen fie beraus.

Proteus.

Sab' ich nicht Grund, die meine vorzuziehn? Dalentin.

Und ich will ihr jum höchsten Borzug helfen: Sie soll gewürdigt sehn der hohen Ehre, — Bu tragen Silvia's Schleppe; daß dem Meid Die harte Erbe teinen Auß entwende, Und, burch so große Gunft von Stolz gebläht, Bu tragen weigert sommersüße Blumen, Und rauhen Winter ewig bauernd halte.

Proteus.

Bas, lieber Balentin, ift bas für Schwulft?

Berzeih! mit ihr verglichen ift bas nichts, Ihr Werth macht jeben anbern Werth zum Nichts; So einzig ift fie.

Proteus.

Bleib' fie einzig benn.

Dalentin.

Micht um die Welt! Ja, Freund, sie ist schon mein, Und ich so reich in des Juwels Besit, Als zwanzig Meere, all ihr Sand von Perlen, Mectar die Flut, gediegnes Gold die Felsen. Berzeih! auch kein Gedanke mehr an dich, Denn jeder ist Begeist'rung für die Liebste. Dein Nebenbuhl, der Thor, den um sein großes Bermögen nur der Bater schätzen kann,

Ging fort mit ihr; und eilig muß ich nach, Denn Liebe, weißt du, ift voll Eifersucht. Proteus.

Doch fie liebt bich?

Dalentin.

Ja, und wir find verlobt; Roch mehr, die Stunde der Bermählung selbst, Und auch die Lift, wie wir entsliehen mögen; Beredet schon, wie ich zum Fenster steige Auf seilgeknüpfter Leiter; jedes Mittel Erdacht und sest bestimmt zu meinem Glück. Geh, guter Proteus, mit mir auf mein Zimmer, Daß mir bein Rath in dieser Sache helse.

Proteus.

Geh nur voran; ich will bich schon erfragen. Ich muß zur Rheb', um Ein'ges auszuschiffen, Bas mir von meinen Sachen nöthig ist; Und bann bin ich zu beinen Diensten gleich.

Dalentin.

Und tommst bu balb?

Proteus. Gewiß, in turger Frift.

(Balentin geht ab)

Bie eine Gluth die andre Gluth vernichtet, So wie ein Keil den anderen vertreibt, Ganz so ist das Gedächtuts vor'ger Liebe Bor einem neuen Bild durchaus vergessen. Ift es mein Aug', ists meines Freundes Lob, Ihr ächter Werth, mein falscher Unbestand, Was Unvernunft so zum Bernünsteln treibt? Schön ist sie; so anch Julia, die ich liebe, — Rein liebte, benn mein Lieben ift zerronnen; Und, wie ein Wachsbild an bes Feuers Gluth, Schwand jeber Einbrud beffen, was sie war. Mich dünkt mein Eifer kalt für Balentin, Und daß ich ihn nicht liebe, so wie sonst; Ach! boch sein Fräulein lieb' ich allzu sehr: Dieß ist ber Grund, ihn weniger zu lieben. Wie wird ein tiefrer Sinn sie einst vergöttern, Wo ich jeht leicht gesinnt sie sicht vergöttern, Wur ihr Gemälbe hab' ich erst gesehn, Und das hat meines Denkens Licht geblendet; Wirb sie mir erst im vollen Glanz erscheinen, Erstirbt das Denken und ich werde blind. Kann ich verirrte Liebe heilen, sei's; Wo nicht, erring' ich sie um jeden Preis.

(Bebt ab)

# Fünfte Scene.

(Slink und Cang treten auf)

Slink. Lang! bei meiner Seele, bu bift in Mailand will-

Cang. Sowore nicht falich, liebes Kinb; benn ich bin nicht willsommen. Ich sage es immer: ein Mann ift nicht eber verloren, bis er gehängt, und nicht eber an einem Ort willsommen, bis irgend eine Beche bezahlt ift, und bie Wirthin zu ihm willsommen sagt.

Flink. Komm mit mir, bu Narrentopf, ich will gleich mit bir ins Bierhaus; wo bu für fünf Stüber fünftausenb Willommen haben solft. Aber, sage boch, wie schieb bein herr von Fraulein Julia?

Cang. Bahrhaftig, nachbem fie im Ernft mit einander gefoloffen hatten, ichieben fie gang artig im Spafi.

Slink. Aber wirb fle ibn beirathen?

Cang. Rein.

Blink. Wie benn? Wirb er fie beiratben?

Cang. Rein, auch nicht.

Slink. Wie, find fie auseinanber?

Sang. Rein, fie find beibe fo gang, wie ein Fifc.

Slink. Run benn, wie fteht bie Sache mit ihnen?

Kang. Gi fo: wenn es mit ihm wohl fteht, fteht es wohl mit ibr.

Flink. Beld ein Efel bift bu! bu wiberftehft mir immer.

Lang. Und bu bift ein Rlot; benn mein Stod wiberfteht mir auch.

Slink. In beiner Meinung?

Kang. Rein, selbst in meinen Sanblungen; benn fieb, ich lebne mich so rudlings auf ibn, und so wiberftebt mir mein Stod.

Slink. Go fteht er bir entgegen, bas ift mabr.

Cang. Run, wiberftehn und entgegen ftebn ift boch wohl baffelbe.

Blink. Aber sage mir bie Bahrheit, giebt es eine Heirath?

Lang. Frage meinen hund; wenn er ja fagt, giebts eine; wenn er nein fagt, giebts eine; wenn er ben Schwang schüttelt und nichts fagt, giebts eine.

Slink. Der Schluß ift alfo, bag es eine giebt.

Sang. Du follft niemals folch ein Geheimniß anbers von mir heraus bringen, als burch ein Gleichniß.

Flink. Es ift mir recht, bag ich es fo beraus bringe. Aber, Lang, was fagst bu, baß mein herr so ein tüchtiger Reimfinger geworben ift?

Cang. 3ch habe ibn nie anbers gefannt.

Flink. Als wie?

Cang. Als einen tüchtigen Beinschlinger, wie bu ihn eben rühmft.

Flink. Gi, bu nichtsnutiger Efel, bu verbrebft mir Alles im Maul.

Can 2. Ei, Narr, ich meinte ja nicht, baß bu bas Glas am Maul haft, sonbern bein Herr.

Flink. Ich fage bir, mein herr ift ein eifriger Reimfanger geworben.

Cang. Nun, ich sage bir, es ist mir gleich, wenn er sich auch bie Lunge aus bem halse fingt. Willft bu mit mir ins Bierhaus gebn: gut; wo nicht, so bift bu ein hebräer, ein Jube, und nicht werth, ein Christ zu heißen.

Slink. Warum?

Cang. Weil bu nicht so viel Rachstenliebe in bir haft, mit einem Chriften gu Biere ju gehn; willft bu geben?

Slink. Wie bu befiehlft.

(Beibe geben ab)

# Sechste Scene.

Zimmer.

(Proteus tritt auf)

Protens.

Berlaff' ich meine Julia, ist es Meineib; Lieb' ich bie schone Silvia, ist es Meineib; Kränt' ich ben Freund, bas ist ber höchste Meineib; Dieselbe Macht, die erst mich schwören ließ, Sie reizt mich jetzt breifachen Schwur zu brechen; Die Liebe zwang zum Eib und zwingt zum Meineib. D Liebe still verssissen, wenn bu fündigst,

So lebr' auch ben Berführten fich enticulb'gen. Erft bulbigt' ich bem ichimmernben Geftirn, Best bet' ich an ben Glang ber himmelssonne. Dan bricht bedachtsam unbebacht Belübbe, Und bem fehlt Big, bem achter Wille fehlt Den Big ju brauchen, gut für schlecht ju mablen. -Bfui bir, bu Läfterzungel ichlecht ju nennen, Die bu als bochftes Gut fo oft gepriefen, Mit zwanzigtaufenb feelverbürgten Giben. Richt meiben tann ich Lieb', und boch gefchiebts: Doch meib' ich bort fie, wo ich lieben follte. Julia verlier' ich und ben Freund verlier' ich; Und find fie mein, muß ich mich felbft verlieren; Berlier' ich fie, finb' ich burch ben Berluft, Für Balentin, mich felbft; für Julia, Silvia. 36 bin mir felber naber als ber Freund, Und Lieb' ift in fich felbft am toftlichften. Denn Silvia, zeug' o himmel, ber fie fouf! Stellt Julia mir als bunfle Mobrin bar. Bergeffen will ich benn, baf Julia lebt, Rur benten, mein Gefühl für fie fei tobt: Und Balentin will ich als Keind betrachten, Dag Silvia ich, ben füßern Freund, erwerbe. 3ch fann bie Treu' mir felber nicht bewahren, Begeb' ich nicht Berrath an Balentin. --Die Nacht benft er auf feilgefnüpfter Leiter Der Göttin Silvia Renfter au erfteigen; 3d, ber Bertraute, bin fein Rebenbubler. Gleich will ich nun bem Bater Runbe geben Bon bem Betrug und ber beichloff'nen Klucht: Der wirb, im Born, bann Balentin verbannen,

Da er bie Tochter Thurio will vermählen. Doch, Balentin entfernt, burchtreuz' ich schnell Durch schlaue Lift bes plumpen Thurio Werbung. Leih, Liebe, Schwingen, rasch zum Ziel zu streben, Wie bu mir With gabst, biese List zu weben.

(Gebt ab'.

## Siebente Scene.

Bimmer.

(Julia und Lucetta treten auf)

Julia.

Rath' mir, Lucetta; hilf mir, liebes Kind! Und bei ber Liebe felbst beschwör' ich bich, — Du bist bas Blatt, bem alle meine Bünsche In klaren Zügen eingeschrieben sind: Nun steh mir bei und nenne mir die Mittel, Wie ich mit Ehren unternehmen mag, Zu meinem theuren Protens hinzureisen.

Lucetta.

Ach! fehr beschwerlich ift ber Weg und lang. Julia.

Der wahrhaft fromme Bilger bleibt entschlossen, Mit milbem Schritt Provinzen zu burchmeffen: Wie mehr benn, die beschwingt mit Liebessittig, Und beren Flug hinstrebt zum hochgeliebten, Göttlich begabten Mann, zu Proteus bin.

Lucetta.

Doch harren lieber, bis er wieberkehrt. Aulia.

Du weißt, fein Blid ift meiner Seele Nahrung; Dich jammert nicht ber Mangel, ber mich qualt,

De ich so lang' nach bieser Rahrung schmachte? D! kennteft bu bie inn're Kraft ber Liebe, Du möchtest eh mit Schnee ein Feuer gunben, Als Liebesgluth burch Worte Ibichen wollen.

Cucetta.

Nicht will ich eurer Liebe Feuer löschen, Rur mäßigen bes Feuers Ungestüm, Daß es ber Klugheit Schranke nicht zerstöre.

Julia.

Je mehr bu's bämpst, je heller stammt es auf; Der Bach, ber nur mit sanstem Murmeln schleicht, Tobt ungeduldig, wird er eingehemmt; Doch wird sein schöner Lauf nicht ausgehalten, Spielt er ein süßes Lied mit Glanzgestein, Und streift mit zartem Kuß jedwede Binse, Die er auf seinem Pilgerpsad berührt; So wandert er durch manche Schlangenwindung, Mit leichtem Spiel zum wilden Ocean. Drum laß mich gehn und stör' nicht meinen Lauf; Ich bin geduldig, wie ein sanster Strom, Und Kurzweil acht' ich jeden müden Schritt, Bis mich der letzte zum Geliedten bringt; Dort will ich ruhn, gleichwie nach Angstbedrängniß. Ein selfger Geist wohnt in Elysium.

Cucetta.

Allein in welcher Kleibung wollt ihr gehn?

Richt wie ein Mabchen; benn vermeiben möcht' ich Den lockern Angriff ausgelaff'ner Manner. Gute Lucetta, solch Gewand besorge, Bie's einem allcht'gen Ebelknaben ziemt.

#### Encetta.

So mußt ihr euch ber Loden gang berauben.

#### Yulia.

Rein, Kind, ich flechte fie in seibne Schnüre, Mit seltsam, künstlich, treuen Liebesknoten; Phantastisch so zu seyn, ziemt selbst bem Jüngling, Der alter ift, als ich erscheinen werbe.

#### Lucotta.

Rach welchem Schnitt wollt ihr bas Beinkleib tragen?

Das Aingt ganz so, als — "sagt mir, gnäb'ger Herr, Wie weit wollt ihr wohl euren Reifrod haben?" Run, nach bem Schnitt, ber bir gefällt, Lucetta.

#### Lucetta.

Rothwendig mußt ihr bann mit Lat fie tragen.

### Julia.

Bfui, pfui, Lucetta! bas wirb häflich fenn.

#### Cucetta.

Die runbe Bof' ift feine Rabel werth. Gin Lag muß febn, um Rabeln brauf ju fteden.

### Inlia.

Encetta, liebst bu mich, so schaffe mir, Bas gut bir bunkt, und fich am besten ziemt; Doch, Mäbchen, sprich, wie wird bie Welt mich richten, Benn sie die unbebachte Reis' erfährt? Ich fürchte sehr, es schabet meinem Aus.

### Lucetta.

Wenn ihr bas benkt, so bleibt und gehet nicht.

Das will ich nicht.

#### Lucetta.

So lacht benn jeber Läft'rung und geht fort. Lobt Proteus nur die Reise, wenn ihr kommt, So beukt nicht an den Tabler, seid ihr fort; Ich fürcht', er wird sie schwerlich billigen.

Julia.

Das ift, Lucetta, meine Meinfte Sorge; Biel taufenb Schwär', ein Ocean von Thränen, Und Trengelübb' ungählbar, ächter Liebe, Berburgen, baß ich ihm zur Freube komme.

Lucetta.

MI bieß ift trügerifden Mannern bienftbar.

Julia.

Bu schlechtem Zweck, gebraucht von schlechten Mannern! Proteus Geburt regierten treu're Sterne; Sein Wort ist heil'ges Banb, sein Schwur Orakel, Treu seine Lieb' und seine Seele rein; Beint er, dieß ist der Liebe treu' Geberbe, Der Lüge fern, wie himmel von der Erde.

Lucetta.

Mögt ihr ihn so nur finben, wenn ihr tommt!

Autia.

D, liebst bu mich, so trant' ihn nicht so bitter, Daß seine Treue bu in Zweifel ziehst; Rur wer ihn liebt, tann meine Lieb' erwerben. So solge mir benn auf mein Zimmer gleich, Zu überbenten, was mir nöthig sei, Mich auszurüsten zu ber Liebessahrt. Dir sei mein ganz Bermögen übergeben, So Hausrath, Länberei'n, wie guter Auf; Dafür allein, hilf mir alsbalb von hier.

Antworte nicht, geh mit mir flugs hinein; Denn Ungebulb bringt jebes Bogern mir.

(Sie gebn ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bimmer.

(Gerzog, Proteus und Thurio treten auf)

fergog.

Berlaßt uns, Signor Thurio, kurze Beit; Wir haben heimlich etwas zu besprechen. — (Thurio geht ab) Jetht, Proteus, sagt, was ihr von mir begehrt.

Droteus.

Mein gnäd'ger Hern, was ich euch wollt' entbeden, heißt bas Gesetz ber Freunbschaft mich verhehlen; Doch, wenn ich eurer gnäd'gen hulb gebenke, Die ihr bem Unverbienten reich geschenkt, So spornt mich meine Pflicht, euch auszusprechen, Was sonft kein Gut ber Welt mir je entriffe. Wist, gnäd'ger Herzog: Balentin, mein Freund, Will eure Tochter biese Nacht entführen; Mir warb ber Anschlag von ihm selbst vertraut. Ich weiß, ihr seib entschlossen, Signor Thurio Sie zu vermählen, ben das Fräulein haßt;

Und wenn man fie auf biefe Art entführte, Es brächte euerm Alter bittres Leib. Drum wählt' ich lieber, meiner Pflicht gemäß, Des Frennbes Abficht so zu hintertreiben, Als, fie verhehlend, schwere Sorgen nieber Auf ener Haupt zu ziehn, die, nicht gehoben, In ein frühzeitig Grab euch nieber brildten.

Merjog.

Dant, Broteus, für bein rebliches Gemüth: Bergelten will ich gang nach beinem Bunich. Richt unbemertt von mir blieb biefe Liebe, Wenn fie mich wohl fest eingeschlafen mahnten; Und oft foon bacht' ich, Balentin ben Sof Und ibren Umgang ftreng zu unterfagen. Doch, fürchtenb, Argwohn geh' auf falfcher Spur, Und fonne unverbient ben Mann verlegen (Gin haftig Befen, bas ich ftete vermieb), Blict' ich ibn freundlich an, baburch zu finben Das, was bu felber jest mir baft entbedt. Und, bag bu fiehft, wie ich bieg langft gefürchtet, Wohl wiffend, leicht verführt fei garte Jugend, Wohnt fie im boben Thurme jebe Racht. -Den Schliffel nehm' ich in Bermahrung felbft; Unmöglich ifts, von bort fle weg zu bringen.

Proteus.

Wißt, gnab'ger herr, ein Mittel ift erbacht, Wie er ihr Kammerfenster mag erklimmen, Daß auf gestochtnem Seil sie niebersteigen; Dieß holt ber junge Liebenbe jett eben, Und muß mit ihm sogleich hier wieberkommen; Auffangen könnt ihr ihn, wenns euch gefällt. Dod, gnab'ger Berr, thut es mit feiner Benbung, Daß mein Berrath nicht offenbar fich zeige; Denn Liebe nur ju euch, nicht baf ju ibm. Bewog mich, feinen Plan befannt gu machen.

Merzog.

Bei meiner Ehr', er foll es niemals wiffen, Daf bu mir bievon Binte baft gegeben.

Drotens.

Lebt wohl, mein Fitrft, bort naht icon Balentin.

(Broteus gebt ab)

(Dalentin tritt auf)

Merzog.

Freund Balentin, mobin in folder Gil? Dalentin.

Mit Gurer Gnaben Gunft, ein Bote martet, Um meinen Freunden Briefe mitzunehmen, Und jeto wollt' ich fie ihm übergeben.

Aerzog.

Ift viel baran gelegen?

Dalentin.

36r Inhalt foll nur melben, wie gefund Und glfidlich ich an eurem Sofe lebe.

Aerzog.

So ifts nicht wichtig; weile noch bei mir, Denn ein Gefchaft muß ich mit bir befprechen, Sang in gebeim, bas nabe mich betrifft. Dir ift nicht unbefannt, baf ich bie Tochter Mit Thurio, meinem Freund, vermablen wollte.

Dalentin.

36 weiß es wohl, mein Rurft; und bie Berbinbung Ift reich und ehrenvoll; auch ift ber Mann

Boll Tugend, Trefflichkeit und so begabt, Daß er solch eble Gattin wohl verdient. Könnt ihr bes Fräuleins Herz nicht zu ihm wenden? Aerzog.

Durchaus nicht; sie ist albern, widerspenstig, Stolz, ungehorsam, starr und psichtvergessen; Sie weigert mir die Liebe ganz des Kindes, Wie sie nicht Furcht vor ihrem Bater kenut; Und dieser Hochmuth, kann ich dir vertrauen, Hat, wohlerwogen, ihr mein Herz entwendet. Ich hosste sonst die letzten Lebensjahre Gepflegt von Kindesliebe hinzubringen; Doch jetzt ist mein Entschluß, mich zu vermählen, Und sie, entsremdet, wähle, wen sie will; Wög' ihre Schönheit ihre Mitgist seyn, Denn mich und meine Giter schätzt sie nicht.

Bas will En'r Gnaben, bas ich hierin thu'? Merzog.

In eine Dame hier in Mailand, Freund, Bin ich verliebt; doch sie ist spröd' und kalt, Und achtet nicht Beredtsamkeit des Greises; Drum wollt' ich dich zu meinem Fishrer wählen (Denn längst vergaß ich schon den Hof zu macheu; Auch hat der Zeiten Beise sich verändert), Wie und was Art ich mich betragen soll, Ihr sonnenhelles Aug' auf mich zu lenken. Dalentin.

Gewinnt fie burch Geschent, schätzt fie nicht Borte; Juwelen sprechen oft mit stummer Runft, Gewinnen mehr als Wort bes Beibes Gunft. Berjog.

Sie wies ein Meinob ab, bas ich geschickt.

Dalentin.

Oft weist ein Weib zurud, was sie beglückt. Ein zweites schickt; ermübet nicht im Lauf; Berschmähn zuerst weckt später Sehnsucht auf. Wenn sie euch zürnt, ifts nicht um Haß zu zeigen, Sie will, ihr sollt ihr größre Liebe zeigen; Schilt sie euch weg, so heißt bas nicht: geht fort! Die Närrchen toben, nimmt man sie beim Wort. Abweisen laßt euch nie, was sie auch spricht; Denn sagt sie: "geht", so meint sie: "gehet nicht"; Lobt, schmeichelt, preist, vergöttert ihre Gaben; Auch schwarz, laßt sie ein Engelsantlig haben. Der Mann, ber nur 'ne Zung' hat, ist kein Mann, Deß Wort nicht jebes Weib gewinnen kann.

Berjog.

Doch, bie ich meine, warb von ihren Freunden Bersprochen einem jungen, eblen herrn; Und ftreng von Mannerumgang ausgeschlossen, Daß niemand fie am Tage sehen barf.

Dalentin.

So wurb' ich benn fie in ber Racht besuchen.

Bergog.

Berichloffen ift bie Thur, verwahrt ber Schluffel, Dag niemand Rachts zu ihr gelangen mag.

Dalentin

Bas hindert, burch bas Fenfter einzusteigen?

Merzog.

Doch ift ibr Bimmer, von bem Boben fern,

Und fteil gebant, baß feiner auf mag flimmen, Der augenscheinlich nicht sein Leben wagt.

Dalentin.

Run, eine Leiter, wohlgefnüpft aus Schuftren, hinauf zu werfen mit zwei Eisenkammern, Genügt, ber hero Thurm felbft zu ersteigen, Wenn ein Leanber fühn es magen will.

Bergog.

Farmahr bu bift ein alter Ebelmann, Sieb Rath, wie folche Leiter anzuschaffen.

Dalentin.

Wann brancht ihr fie? 3ch bitte, fagt mir bas.

Berjog.

In biefer Nacht; benn Liebe gleicht bem Rinbe, Das Alles will, was es erlangen fann.

Dalentin.

Um fleben Uhr ichaff' ich ench folche Leiter.

Bergog.

Roch eines; ich allein will zu ihr gehn; Wie läßt fich nun borthin bie Leiter bringen?

Dalentin.

Leicht tonnt ihr, gnab'ger Berr, fie felber tragen, Ift euer Mantel nur von ein'ger Lange.

Aerzog.

Ein Mantel, fo wie beiner, möchte paffen.

Dalentin.

Ja, gnab'ger Berr.

gerzog.

Beig beinen Mantel mir,

36 laff' mir einen machen von ber Lange.

### Dalentin.

Ein jeber Mantel, gnab'ger Berr, ift paffenb.

Bie ftell' ich mich nur an mit foldem Mantel? -3ch bitte. laft mich beinen überbangen. Bas ift bas für ein Brief? was giebts? - An Silvia? Und hier ein Instrument fo wie ichs brauche? Bergonnt, baf ich biefmal bas Siegel breche. (lieft) "Ihr wohnt bei Gilvia, meine Rachtgebauten; "Ale Sclaven fenb' ich euch bortbin ju fliegen: "D, tonnt' ibr herr fo leicht gebn burch bie Schranten, "Um ba au ruhn, wo fie gefühllos liegen! "Ja, bie Bebanten ichlieft' in fel'ae Bruft ein, "Wie ich, ibr Ronig, ber fie eifernb fdidt, "Bermunichend municht, er mocht' in folder Luft fenn, "Beil mehr als er bie Diener find begludt. "Beil ich fie fenbe, brum vermunich' ich mich. "Bo felbft ich follte rubn, erfrenn fle fich." -Bas giebt es bier? "Silvia, in biefer Racht befrei' ich bich!" So ift es; und bagu ift bies bie Leiter. -Sa. Bhaethon (benn bu bift Merobs Cobn), Erfrechft bu bich bes himmelsmagens Lenkung, 3m Uebermuth bie Erbe au verbrennen? Greifft bu nach Sternen, weil ihr Glang bir ftrablt? Bahnfinn'ger Sclav! ber frech fich eingebrangt, Bewinn' bir Bleiches burch bein grinfend Lächeln! Dant' meiner Rachficht mehr, als beinem Berth, Dag bu noch lebend barfft von bier entflieben; Dieg preife mehr, als all bie Bunftbezeugung, Die ich, nur weggeworfen, bir erwies.

Doch, wenn bu länger weilst in meinem Land, Als nöthig ift zur schneusten Borbereitung, Bon unserm königlichen Hof zu scheiben, Dann wahrlich will ich bir weit grimm'ger zürnen, Als ich mein Kind je, ober bich gestebt. Fort benn und schweig mit nichtiger Entschuld'gung, Liebst du bein Leben, sort in schneuster Gil. (Gerzog geht ab)

Da! lieber tobt als leben auf ber Rolter! Sterben ift aus fich felbft verbannt gu fenn, Und Silvia ift ich felbft; verbannt von ibr. Ift felbft von felbft: o tobtliche Berbannung! 3ft Licht noch Licht, wenn ich nicht Silvia febe? Ift Luft noch Luft, wo Gilvia nicht babei? Und war fie's nicht, bacht' ich fie mir babei, Entzüdt vom Schattenbilb ber Göttlichfeit. Mur wenn ich in ber Racht bei Gilvia bin. Sinat meinem Ohr Mufit bie Rachtigall; Rur wenn ich Silvia tann am Tage febn, Rur bann ftrablt meinem Auge Tag fein Licht: Sie ift mein Lebenselement: ich fterbe. Berb' ich burch ihren himmelseinflug nicht Erfrischt, vertlärt, gebegt, bewahrt im Leben. Tob folgt mir, flieb' ich feinen Tobesfbruch: Berweil' ich bier, erwart' ich nur ben Tob: Doch Flucht von bier ift aus bem Leben flucht.

(Proteus und Cang treten auf)

Proteus. Lauf, Bursch, lauf, lauf und such' ihn mir. Canz. Holla! Holla! Proteus. Was siehst bu? Cang. Den, ben wir suchen; es ift nicht ein haar auf feinem Ropfe, bas nicht ein Balentin ift.

Proteus. Balentin?

Dalentin. Rein.

Proteus. Ber benn? fein Geift?

Dalentin. Auch nicht.

Proteus. Bas benn?

Dalentin. niemanb.

Cang. Rann Niemand fprechen? Herr, foll ich fclagen?

Proteus. Wen willft bu ichlagen?

Cang. niemand.

Proteus. Burud, Tolpel.

Cang. Run, Berr, ich will Riemand fchlagen: 3ch bitte

euch 🖟

Proteus.

Burild, fag' ich; Freund Balentin, ein Wort.

Dalentin.

Mein Ohr ift taub jedweber guten Zeitung, So febr ift es von Unbeil gang erfullt.

Droteus.

Dann will ich mein' in tiefes Schweigen feuten, Denn fle ift rauh, voll Uebellaut und schlimm.

Dalentin.

Ift Silvia tobt?

Proteus.

Micht, Balentin.

balentin.

Ja mohl, nicht Balentin für Silvia's himmel! Bon ihr Berwerfung benn?

> Proteus. Richt, Balentin.

Dalentin.

Richt Balentin, wenn Silvia mich verwarf! — Bas giebt es benn?

Canz.

herr, man rief ans, baß ihr von hier verbannt. Oroteus.

Daß bu verbannt bift, ach, bas ift bie Botschaft: Bon hier, von Silvia und von beinem Freund. Balentin.

Bon biesen Schmerzen hab' ich schou gezehrt, Das Uebermaaß wird jetzt mich übersätt'gen. Und weiß es Silvia schon, daß ich verbannt? Vroteus.

Ja, ibr entftromte bei bem ftrengen Sbruch (Der unabwenbbar bleibt, in fraft'ger Wirfung) Ein Deer von Berlen, Thranen fonft genannt, Die aok fie au bes barten Baters Ruken: Auf ibre Rnie' warf fie fich bittenb bin. Die Sanbe ringend, beren Beif erglangte, Als würben fie erft jest fo bleich aus Gram; Doch nicht gebeugtes Rnie, erhobne Sand, Roch Seufzer, Ragen, Silberflut ber Thranen, Durchbrang bes unmitleib'gen Baters Berg: Rein, Balentin, ergreift man ibn, muß fterben. Ihr Kurwort reigt' ibn noch ju größerm Born, Me fie für beine Rückerufung bat: In enge Baft, befahl er, folieft fie ein, Und brobte gornig, nie fie gu befrein. Dalentin.

Richts mehr! wenn nicht bein nächstes Bort, gesprochen, Mit töbtenber Gewalt mein Leben trifft. Ifts fo, bann bitt' ich, hauch' es in mein Ohr, Als Rlageschluß enblosen Webgesangs.

Proteus.

Rein, flage nicht, wo bu nicht belfen tannft. Und fuch zu belfen bem, mas bu beflagft, Die Beit ift Amm' und Mutter alles Guten. Berweilft bu bier, fiehft bu nicht bie Geliebte; Auch brobet bein Bermeilen beinem Leben. Boffnung ift Liebesftab; zieh bin mit ibm, Er fei bir gegen bie Bergweiflung Stute. Soid beine Briefe ber, bift bu auch fern; Die fenbe mir und ich beforbre fie In ben mildweißen Bufen beiner Gilvia. Bu Rlageliebern ift jest feine Beit! Romm, ich begleite bich burchs Thor ber Stabt, Und eh wir icheiben, fprechen wir ausführlich, Bas noch ju thun für beiner Liebe Glud. Bei Silvia's Liebe, meibe bie Gefahr Um fie, wenn nicht um bich, und tomm mit mir.

Dalentin.

Lang! wenn bu meinen Pagen feben follteft, Beiß' eilen ihn und mich am Nordthor treffen.

## Proteus.

Geh, horft bu, fuch' ihn auf. Romm, Balentin. Dalentin.

D, theure Silvia! armer Balentin! (Protens und Balentin gehn ab) Canz. Ich bin nur ein Narr, seht ihr; und boch habe ich ben Berstand, zu merken, daß mein herr eine Art von Spitzbube ift; bas ist Alles eins, wenn er nur ein ganzer Spitzbube ware. Der soll noch geboren werben, ber ba weiß, daß ich verliebt bin; und boch bin ich verliebt; aber ein Gespann Bferbe soll bas aus

mir nicht herans ziehen; und auch nicht, in wen ich verliebt bin, und boch ifts ein Weibsbild; aber was für ein Weibsbild, das will ich nicht einmal mir selbst gestehen, und boch ists ein Milchmädchen; doch ists kein Mädchen, denn sie hat Kindtause gehalten, und doch ists ein Mädchen, benn sie ist ihres herrn Mädchen, und dient um Lohn. Sie hat mehr Qualitäten, als ein hühnerhund, — und das ist viel sur einen Christenmenschen. Hier ist der Rahenlog sieht ein Papier herans von ihren Sigenschaften. Imprimis, sie kann tragen und holen. Nun, ein Pserd kann nicht mehr; ein Pserd kann nicht holen, sondern nur tragen; deswegen ist sie besser als eine Mähre. Itom, sie kann melten; seht ihr, eine allerliebste Tugend an einem Mädchen, das saubre hände hat.

(flink tritt auf)

Flink. Beba, Signor Lanz, wo ift mein herr bin? Cang. Deine herrin? Bas weiß ich von beiner herrin? Flink. Gi, immer bein alter Spaß, die Borte zu verbreben. Bas giebt es benn fitr Reuigkeiten in beinem Papier?

Cang. Die ichwärzeste Reuigfeit, von ber bu jemals ge-

Slink. Run, Burfd, wie fowarg?

Cang. Gi, fo fcwarz wie Tinte.

Slink. Lag mich fie lefen.

Cang. Fort mit bir, Dummfopf; bu tannft nicht lefen.

Slink. Du Iftaft, ich fann.

Cang. Ich will bich auf bie Probe ftellen; fage mir bas: wer zeugte bich?

Flink. Babrbaftig, ber Sobn meines Grofvatere.

Kang. O bu unftubirter Gruttopf! es war ber Cobn beiner Grofimutter: bas beweift, bag bu nicht lefen tannft.

Slink. Romm, Rarr, mach bie Brobe an beinem Bapier.

Cana. Sier, und Sanct Ricolas fteb bir bei!

Slink. Imprimis, fle tann melten.

Cang. Ja, bas tann fie.

Slink. Item, fie brauet gutes Bier.

Kang. Und baber tommt bas Sprichwort: Glud ju, ihr braut gutes Bier.

Slink. Itom, fie tann naben und fliden.

Cang, Mun, beffer als erwürgen.

Slink. Item, fie fann ftriden.

Lang. So braucht ber Mann nicht um einen Strid ju forgen, wenn bie Frau ftriden tann.

Slink. Item, fie tann mafchen und ichenern.

Kang. Das ift eine besondere Tugend, benn ba braucht man fie nicht zu waschen und zu scheuern.

Slink. Item, fie tann fpinnen.

Kang. So tann ich als Fliege aussliegen, wenn fie fich mit Svinnen fortbilft.

Slink. Itom, fie bat viele namenlose Tugenben.

Cang. Das will fagen, Baftarbtugenben; bie tennen eben ihre Bater nicht und haben barum teine Namen.

Slink. Best folgen ibre Fehler.

Cang. Den Tugenben bart auf bem Rufe.

Slink. Itom, fie ift wegen ihres Athems nüchtern nicht gut au tuffen.

Cang. Run, ber Fehler tann burch ein Frühftlich gehoben werben: lies weiter.

Slink. Gie bat einen fufen Munb.

Cang. Das ift ein Erfat für ihren fauern Athem.

Slink. Item, fie fpricht im Schlaf.

Cang. Das ift beffer, als wenn fie im Sprechen foliefe.

Slink. Item, fie ift langfam im Reben.

Cang. D Schurte, bas unter ihre Fehler ju fegen! langfam

im Reben ju fepn, ift eines Beibes einzige Tugenb; ich bitte bich, ftreich bas aus, und fielle es unter ihre Tugenben oben an.

Slink. Itom, fie ift eitel.

Cang. Weg mit bem bazu; es war Eva's Erbtheil, und tann nicht von ibr genommen werben.

Slink. Itom, fie bat feine Babne.

Cang. Daraus mache ich mir auch nichts, benn ich liebe bie Minben.

Slink. Itom, fie ift gantifc.

Sang. But; bas Befte ift, fle hat feine Bahne jum Beigen.

Blink. Item, fie lobt fich einen guten Schlud.

Kang. Wenn ber Schlud gut ift, foll fie's; wenn fie nicht will, thu' ichs; benn was gut ift, muß gelobt werben.

Slink. Item, fie ift ju freigebig.

Cang. Mit ihrer Zunge kann fie's nicht, benn es steht geschrieben, baß sie langsam bamit ift; mit ihrem Beutel soll sie's
nicht, benn ben will ich verschloffen halten; nun könnte fie es sonst
noch mit etwas, und ba kann ich nicht helsen. Gut, weiter.

Flink. Item, fie hat mehr haar als Wit, und mehr Febler als haare, und mehr Gelb als Fehler.

Kang. Halt hier; ich will sie haben: fle war mein und nicht mein, zwei- ober breimal bei blesem letzten Artikel; wieberhole bas noch einmal.

Slink. Item, fie bat mehr haar ale Bit -

Can 2. Mehr haar als Wit, — bas mag seyn; bas will ich beweisen: ber Deckel bes Salzsasses verbirgt bas Salz, und barum ift er mehr, als bas Salz; bas haar, bas ben Wit bebeckt, ift mehr, als ber Wit; benn bas Größere verbirgt bas Aleinere. Was ift bas Nächste?

Slink. Und mehr Fehler als Baare -

Sang. Das ift fcredlich; wenn bas beraus mare!

Slink. Und mehr Gelb als Fehler.

Cang. Ach, bas Wort macht bie Fehler zu Tugenben. Gut, ich will fie haben; und wenn bas eine Heirath giebt, wie lein Ding unmöglich ift -

Slink. Bas bann?

Cang. Run, bann will ich bir fagen, bag bein herr am Rorbitior auf bich wartet.

Blink. Auf mich?

Kang. Auf bich? ja; wer bift bu? er hat schon auf beff're Leute gewartet, als bu bift.

Slink. Und muß ich ju ihm gehn?

Kang. Du mußt ju ihm laufen; benn bu haft fo lange bier gewartet, baß geben schwerlich binreicht.

Flink. Warum fagtest bu mir bas nicht früher? Gol ber Benter beinen Liebesbrief! (Gehr ab)

Canz. Jeht triegt er Prügel, well er meinen Brief gelesen hat; ein unverschämter Kerl, ber sich in Geheimnisse drängen will! — Ich will hinterher, und an des Bengels Züchtigung meine Frende haben. (Geht ab)

# 3meite Scene.

Balaft.

(Der Berjog und Churio treten auf, Proteus nach ihnen)

Aerzog.

Richts fürchtet, Thurio, lieben wird fie euch, Run Balentin aus ihrem Blid verbannt ift.

Churio.

Seit feiner Mucht bat fie mich ausgeböhnt,

Berschworen meinen Umgang; mich gescholten, Daß ich verzweifeln muß, fie zu gewinnen.

Aerzog.

So schwacher Liebeseinbruck gleicht bem Bilb In Eis geschnitten; eine Stunde Wärme Löft es zu Wasser auf, und tilgt die Form. Ein wenig Zeit schwelzt ihren frost'zen Sinn, Und macht ben niebern Balentin vergessen. — Wie nun, Herr Proteus? Sagt, ift euer Landsmann, Gemäß des strengen Ausruss, abgereist?

Protens.

Ja, gnab'ger Berr.

Bergog.

Betrübt ift meine Tochter um fein Behn.

Proteus.

Balb wird bie Beit, mein Fürft, ben Gram vertilgen.

Aerzog.

Das glaub' ich auch; boch Thurio benkt nicht fo. — Die gute Meinung, die ich von dir habe (Denn Proben beines Werths haft du gegeben), Macht, daß ich um so eh'r mich dir vertraue.

Proteus.

Beig' ich mich jemals unwerth eurer Gnabe, Last mich für immer tobt febn eurer Gnabe.

Bergog.

Du weißt, wie febr ich ju vollziehen wunfche Thurio's Berbindung mit ber Tochter Silvia.

Protens.

3ch weiß es, gnab'ger Fürft.

Bergog.

Und also, bent' ich auch, ift bir befannt, Wie fie fich meinem Billen wibersetzt.

Proteus.

Sie that es nur, als Balentin jugegen.

Merzog.

Ja, und verkehrten Sinns bleibt fie verkehrt. Was thun wir, baß die Dirne balb vergeffe, Wie jenen fie geliebt, und Thurio liebe?

Droteus.

Am besten, Balentin so zu verläumben, Als sei er untreu, feig' und niebrer Abkunft; Drei Dinge, stets ben Weibern sehr verhaft.

Berjog.

Doch wird fie benten, bag man spricht in Daß. Proteus.

Ja, wird von einem Feind bieß vorgebracht; Drum muß es mit Beweisen ber erklären, Der ihr als Freund bes Balentin erscheint.

ferjog.

3hn ju verlaumben, mareft bu ber Rachfte.

Proteus.

Mit Biberwillen nur, mein gnäb'ger Fürft; Es ziemt fich ichlecht für einen Ebelmann, Besonbers gegen feinen wahren Freunb.

Mergog.

Wo ener Lob ihm nicht von Nugen ift, Kann ener Läftern ihm nicht Schaben bringen; Und brum tann solch ein Dieuft euch nicht verleten, Da euch ein Freund um bieses Opfer bittet.

## Proteus.

3br follt mich überftimmen, gnab'ger Berr; Rann mein Entftellen etwas auf fie wirten; Soll ihre Reigung balb verfcwunden fenn. Dod, reift bief Balentin aus ihrem Bergen, Liebt fie befibalb noch Signor Thurio nicht.

Thuria.

Drum, wie bie Gunft von ibm ibr abgewickelt, Daß fie fich nicht gang unbrauchbar verwirre, Müßt ibr bei mir fle anzugetteln fuchen; Und bas geschieht, wenn ihr mich fo erhebt, Bie ihr ben Signor Balentin erniebrigt.

Aerzog.

Unb, Brotens, bierin burfen wir ench trauen, Da wir burd Balentine Erzählung wiffen. Daft ibr icon treuen Dienft ber Liebe ichmuret, Und nicht ben Ginn jum Meineib manbeln tount. In bem Bertraun fei Butritt euch gewährt, Bo ihr mit Silvia Alles tonnt befprechen; Sie ift verbruglich, bufter, melancholifc, Und wird, bes Freundes halb, euch gern empfangen: Da mögt ibr fie burch Ueberrebung ftimmen, Bu baffen Balentin, ben Freund ju lieben.

Brotens.

Bas ich nur irgenb tann, foll gern gefchebn. 3br aber, Thurio, zeigt zu wenig Gifer; Leimruthen ftellt, um ihren Ginn ju fangen, Durch flagenbes Sonnet, bas, fuß gereimt, Ergebnen Dienft in jebem Bort verfündet.

ferjog.

Ja, viel tann Boefie, bas Simmelstinb.

į

## Bratens.

Singt, daß ihr auf ber Schönheit Weihaltar Ihr eure Thränen, Seufzer bringt, das Herz; Schreibt, bis die Tinte trodnet, macht fie fließen Mit euren Thränen; rührend sei der Bers, Daß er beglaub'gen mag die Herzensliebe: — Denn Orpheus Laut' erklang von Dichtersehnen; Dem goldnen Ton erweich' sich Stein und Erz, Jahm ward der Leu, der Leviathans-Riese Entstieg der Flut, um auf dem Strand zu tanzen. Habt ihr ein rührend Alagelied gesungen, So bringt in stillen Nächten vor ihr Fenster Harmon'schen Gruß, weint zu den Instrumenten Ein weiches Lied; das Schweigen todter Nacht Wird gut zum Laut der süßen Wehmuth stimmen: So, oder niemals, ist sie zu erringen.

Berjog.

Die Borfchrift zeigt, wie fehr bu felbft geliebt.

Thurio.

Heut Nacht noch ilb' ich aus, was bu gerathen: Drum, theurer Proteus, bu mein Liebeslehrer, Laß augenblicklich in die Stadt uns gehn, Und wohlgeubte Musikanten suchen; Ich hab' schon ein Sonnet, das trefflich paßt, Als beines Unterrichtes erste Probe.

gerzog.

So macht euch bran, ihr herrn.

Proteus.

Bis nach ber Tafel warten wir euch auf, Und daun fogleich beginnen wir bas Bert. Herzog.

Rein, thut es alfobalb; ich geb' euch frei.

(Alle ab)

# Bierter Aufzug.

Erfte Scene.

Balb.

(Ginige Rauber treten auf)

Erfter Rauber.

Gefellen, halt; bort tommt ein Reifenber. Smeiter Ranber.

Und marens gebn, bangt nicht, und macht fie nieber. (Dalentin und Blink tommen)

Dritter Rauber.

Steht, herr, werft bin bas, was ihr bei euch tragt, Sonft fetzen wir euch bin, euch auszuplünbern.

Slink.

Bir find verloren, herr! bas find bie Shufte, Bor benen alle Reisenben fich fürchten.

Dalentin.

3hr Freunde -

Erfter Ranber.

Das find wir nicht, herr; wir find eure Feinbe. 3meiter Ranber.

Still; bort ihn an.

Dritter Rauber. Bei meinem Bart, bas wolln wir:

Er ift ein feiner Mann.

Dalentin.

So wißt, ich habe wenig zu verlieren. Ich bin ein Mann, ben Unglück nieberschlug; Mein Reichthum sind nur diese armen Kleiber, Wenn ihr von benen mich entblößen wollt, Rehmt ihr mir Alles, meine ganze Habe.

Käuber. Wohn reis't ihr? Dalentin. Rach Berona. Erster Käuber. Woher tommt ihr? Dalentin. Bon Mailanb. Dritter Käuber. Habt ihr euch lang' ba aufgehalten? Dalentin.

An sechzehn Mond'; und blieb gern länger bort, Benn nicht bas bam'iche Glud mir wiberftrebte.

Erfter Rauber. Seib ihr von bort verbannt? Dalentin. 3ch bine.

Smeiter Rauber.

Für welch Bergehn?

Dalentin.

Für etwas, bas mich qualt, wenn ichs erzähle: Ich töbtet' einen Mann, was sehr mich reut; Doch schlug ich ihn im ehrlichen Gesecht, Ohn' falschen Bortheil ober niebre Tilde.

Erfter Rauber.

Ei, laßt es euch nicht reun, wenns fo geschah; Doch seib ihr um fo fleine Schulb verbannt? Balentin.

3d bins, und war noch frob bes milben Spruchs.

١

Erfer Räuber.

Berfteht ihr Sprachen?

Dalentin.

Ja, meinen Jugenbreifen bant' ich bas, Sonft mar' es mir wohl manchmal schlimm ergangen, Dritter Räuber.

Der Burich mar', bei ber Glat von Robin Doobs Didwanft'gem Monch, far unfre Banb' ein Ronig. Erfter Aanber.

Bir wolln ibn baben; bort -

Hlink.

Beht unter fie;

Es ift 'ne ebrenwerthe Dieberei.

Dalentin.

Schweig, Schlingel!

Smeiter Räuber.

Sagt, habt ihr was, worauf ihr Hoffnung fett?

Richts, als mein Glad.

Pritter Käuber.

Bift benn, ein Theil von uns find Ebellente, Die wildes Blut und ungezähmte Jugend Ans ber Gesellschaft Rechtlicher gestoßen. Mich selbst hat von Berona man verbannt, Beil ich ein Fraulein zu entführen suchte, Die reich war, und bem herzog nah verwandt.

Smeiter Rauber.

Und mich von Mantua, weil ich, wuthentbrannt, Dort einem Ebelmann bas Berg burchftach.

Erfter Ranber.

Und mich um folch gering Berfebn wie biefe.

١

Doch min jum Zwed — (benn unfre Fehler hört ihr, Damit fie unfern Räuberftand entschuldigen), Wir sehn, ihr seid ein gut gebauter Mann, Bon angenehmer Bilbung, und ihr rühmt ench Der Sprachen; solches Manns, ber so vollendet, Bedurfen wir in unfrer Prosession.

Sweiter Ranber.

In Wahrheit, weil ihr ein Berbannter seib, Deßhalb, vor allem Anbern fragen wir: Gefällts euch, unser General zu werben? Wollt ihr 'ne Tugenb machen aus ber Noth, Und mit uns hier in biesen Wälbern leben?

Dritter Rauber.

Sprich, willst bu unfrer Banbe zugehören? Sag ja, und sei ber Hauptmann von uns Allen, Wir hulb'gen bir und folgen beinem Wort, Und lieben bich als unsern Herrn und König.

Erfter Rauber.

Doch ftirbft bu, wenn bu unfre Gunft verschmähft. Sweiter Räuber.

Richt follst bu prablen je mit unserm Antrag.

Den Antrag nehm' ich an, mit euch zu leben, Mit bem Bebing, baß ihr nicht Unbill ilbt An schwachen Krau'n und armen Reisenben.

Dritter Ranber.

Nein, wir verschmähn so ehrlos seige Thaten. Komm mit, wir bringen bich ju unsrer Schaar Und zeigen bir ben Schat, ben wir gehäuft; Und bieser, so wie wir, find bir ju Dienst.

# 3meite Scene.

Palaft.

(Proteus tritt auf)

Proteus.

Erft mar ich treulos gegen Balentin, Run muß ich auch an Thurio unrecht banbeln. Mit falfdem Schein, als fprach' ich feinethalb, Rut' ich ben Butritt eignem Liebesmerben. Doch Silvia ift ju icon, ju treu, ju beilig, Bebor ju geben niebriger Beftechung. Betheur' ich tren ergebnen Ginn für fie, Birft fle mir bor bie Falfcheit an bem Freund; Und weih' ich ihrer Schönbeit meinen Comur. Beift de mich meines Meineibs gleich gebenten, Beil Julien ich mein Liebeswort gebrochen. Doch, wie fie mich auch immer qualt und martert, Genug, um jebe Soffnung an ertöbten. Startt fich nur meine Lieb' und ichmeichelt ibr. Dem Bunbden gleich, je mehr gurudgeftoffen. Doch Thurio fommt, jest muffen wir jum Renfter. Und ihrem Ohr ein nachtlich Standchen bringen.

(Thurio tommt mit Mufitanten)

Thurio.

Wie, Proteus? feib ihr mir vorausgeschlichen? Proteus.

Ja, werther Thurio! benn ihr wift, bag Liebe Bum Dienst bin foleicht, wo fie nicht geben tann.

Thurio.

Ja, Berr; boch hoff' ich, bag ihr hier nicht liebt.

Proteus.

3ch thu' es boch, fonft war' ich fern von hier. Thurio.

Ben? Gilvia?

Proteus.

Ja, Silvia - um euretwegen.

Thurio.

So bant' ich ihretwegen. Jett, ihr herrn, Stimmt nun, und gleich barauf fangt fröhlich an.

(In ber Entfernung treten auf ber Wirth, und Julia in Bagentracht)

Wirth. Run, mein junger Gaft! mich bunkt, ihr leibet an ber, Dehlcholit; ich bitte euch, warum?

Julia. Ei, mein guter Birth, weil ich nicht frohlich fenn fann.

Wirth. Kommt, ihr follt fröhlich werben; ich will euch hinbringen, wo ihr Mufit boren und ben Ebelmann feben werbet, nach bem ihr fragtet.

Julia. Aber werbe ich ibn fprechen boren?

Wirth. 3a, bas merbet ibr.

Julia. Das wird Mufit fenn.

(Die Mufit beginnt)

Wirth. Bort! bort!

Julia. Ift er unter benen?

Wirth. Ja, aber ftill, lagt uns guboren.

Gefang.

Wer ist Silvia? Was ist sie, Die aller Welt Berehrung? Deilig, schön und weis' ist sie, In himmlischer Berklärung. Lob und Preis ihr, bort und bie.

Ift fie nicht so schön als gut ? Denn Schon' und Gute weilt bie.

Amor ihr im Auge ruht, Ihn von Blindheit heilt fle. Er, bort blidenb, Wunber thut.

Dich, o Silvia, fingen wir, Die hoch als Fürstin thronet; Du bestegst an Hulb und Zier, Bas auf Erben wohnet. Kränzt bas Haupt mit Rosen ihr.

# Wirth.

Run? feib ihr noch fcwermuthiger ale guvor? Bas ift ench, Freund? gefällt euch bie Mufit nicht?

Julia. Ihr irrt; ber Mufitant gefällt mir nicht.

Wirth. Warum, mein artiges Rinb?

Julia. Er fpielt falfc, Bater.

wirth. Wie? greift er unrecht in bie Saiten?

Inlia. Das nicht; aber er reift fo in bie Saiten, bag er bie Saiten meines herzens gerreift.

Wirth. 3hr habt ein gartes Dhr.

Julia. D, ich wollte, ich ware taub; es macht mein Bergichwer.

Wirth. 3ch merte, ihr habt leine Freube an Mufil.

Julia. Richt bie geringfte, wenn fie fo miflautet.

wirth. Bort, welch ein schoner Wechsel in ber Mufit.

Julia. Ach, biefer Bechfel ift bas BBfe.

wirth. Ihr wollt, bag fie immer baffelbe fpielen?

Julia. Ich wollte, daß berfelbe immer baffelbe fpielte. Aber, Wirth, findet fich biefer herr Proteus, von bem wir sprechen, oft bei bem Fraulein ein?

Wirth. Ich sage euch, was Lang, sein Diener, mir gesagt bat, er liebt fie über alle Maagen.

Julia. Wo ift Lang?

Wirth. Er ift fort, seinen hund ju suchen, ben er morgen, auf seines Berrn Befehl, ber Dame jum Geschent bringen muß.

Julia. Still! geh bei Seit', bie Befellichaft entfernt fich.

Proteus.

Thurio, feib unbeforgt! Ich fpreche fo, Daß ihr bie Lift felbft rühmt, wie fle gelingt.

Thurio.

Wo treffen wir une?

Proteus.

Bei Sanct Gregore Brunnen.

Thurio. Lebt mobi!

(Thurio und bie Mufitanten ab)

(Silvia ericheint oben am genfter)

Proteus.

Fraulein, ich biet' Guer Gnaben guten Abenb.

Silvia.

Ich bante, meine herrn, für bie Musit; Wer ifts, ber fprac?

Preteus.

Mein Fraulein, tenntet ihr fein treues Berg, Ihr wurbet balb ihn an ber Stimm' ertennen.

Sil**y**a.

herr Proteus, bort' ich recht.

Protems.

Protens, mein ebles Fraulein, euer Diener.

Silvia.

Bas ift euer Bille?

Proteus. Euern zu erlangen.

#### Silvia.

Guer Bunfc ift foon erfüllt; mein Bill' ift biefer: Dag ihr fogleich nach Saus und ichlafen geht. Du folau, meineibig, falich, treulofer Mann! Glaubst bu, ich fei fo fcmach, fo unverständig, Daß mich verführte beine Schmeichelei, Der bu mit Schwaren icon fo Manche trogft? Bur Beimath febre, beine Braut ju fubnen. Denn, bor' es, blaffe Ronigin ber Racht, 3d bin fo fern, mich beinem Rlebn ju neigen, Daß ich bein ichmachvoll Berben tief verachte: Und icon beginn' ich felbft mit mir ju habern, Dag ich noch Zeit verschwenbe, bich ju fprechen.

Proteus.

3d wills geftehn, mein Berg, ich liebt' ein Fraulein; Doch fie ift tobt.

Julia. (beifeit)

Ralich mar's, wenn ich fo fprache;

Denn ich bin ficher, fie ift nicht begraben. Silvia.

Set's, wie bu fagft; bod Balentin, bein Freund, Lebt noch; bem ich, bu bift beg felber Beuge, Berlobte bin; und haft bu feine Scham, Ihn burd bein freches Dringen to ju franten?

Droteus.

Man fagte mir, and Balentin fei tobt. Silvia.

VI.

So bent', ich fei es auch; benn in fein Grab, Def fei gewiß, verfent' ich meine Liebe.

Proteus.

Laft, Theure, mich fie aus ber Erbe icharren.

Silnia

Geh, rufe Juliens Lieb' aus ihrer Gruft, Und tannft bn's nicht, begrabe bort bie beine. Julia. (beifeit)

Das bort er nicht.

Proteus.

Franlein, wenn euer Herz so grausam ift, Bewilligt boch eu'r Bilbniß meiner Liebe, Das Bilbniß, bas in eurem Zimmer hängt, Zu biesem will ich reben, seufzen, weinen; Denn, ba bas wahre Selbst von eurer Schönheit Sich weggeschenkt, bin ich ein Schatten nur, Und eurem Schatten will ich liebend huld'gen.

Julia. (beifeit)

Bar' es ein wahres Selbst, betrögst bu es. Und machtest es zum Schatten, wie ich bin. Vilvia.

Mich freut es nicht, jum Götzen euch ju bienen; Doch, ba es gut für eure Falichheit paßt, Rur Schatten, falich Gebilbe, anzubeten, Schidt ju mir morgen früh, ich fenb' es euch; Und fo ichlaft wohl.

Proteus.

Wie, wer verurtheilt liegt,

Und morgen seine hinrichtung erwartet.

(Proteus geht ab und Silvia von oben binmeg)

Julia. Birth, wollt ihr geben?

wirth. Meiner Treu, ich war fest eingeschlafen.

Julia. Sagt mir, wo wohnt Proteus?

Wirth. Gi, in meinem Saufe. Bahrhaftig, ich glaube, es ift beinahe Tag.

Das nicht; boch ifts bie langfte Racht gewesen, Die ich je burchgewacht, und auch bie baugfte.

(Sie gebn ab)

# Dritte Scene.

Plat.

(Eglamour tritt auf)

Eglamour.

Um biese Zeit hat Silvia mich bestellt, Und jetzt soll ichs erfahren, was sie wünscht; Zu etwas Wicht'gem will sie mich gebrauchen. — Fräulein!

(Silvia erfcheint oben am genfter)

Silvid

Ber ruft?

Eglamour.

En'r Diener unb en'r Freunb;

Der euren gnabigen Befehl erwartet.

Silvia.

herr Eglamour, viel taufenb gute Morgen.

Eglamour.

So viele, werthes Fraulein, wunfch' ich ench. Rach Euer Gnaben Willen und Geheiß Kam ich fo fruh, zu hören, welchen Dienst Es euch gefallen wird mir aufzutragen.

Silpia.

O Eglamour, bu bift ein Ebelmann (3ch schmeichle nicht, ich schwör', ich thu' es nicht),

Bewiffenhaft, Mug, tapfer, ohne Tabel. Dir ift nicht unbefannt, welch bolben Ginn 36 bem verbannten Balentin gebegt, Roch, wie mein Bater mich mit Zwang will geben Dem albern Thurio, ben mein Berg verabicheut. Du haft geliebt, und fagen bort' ich bich, Rein Schmerz tam beinem Bergen je fo nab, Als beiner Braut, ber treu geliebten, Tob, Auf beren Grab bu ew'ge Reufcheit ichwureft. Berr Calamour, ich wunichte Balentin In Mantua aufzusuchen, mo er lebt: Und, da bie Wege jetzt gefährlich finb, So wlinich' ich beine ablige Befellichaft Rur im Bertraun auf beine mabre Ebre. Sprich bon bes Baters Born nicht, Eglamour. Mein Leib nur fei bir wichtig, einer Dame: Bebent, mit welchem Recht ich flieben muß, Dich vor gottlofem Chebund au foliten. Den Welt und Simmel beim mit Strafen fuchen. 3d bitte flebend bich, mit einem Bergen So voll von Tribfal, wie bie See voll Sanb, Befährte mir ju fenn und mit ju gebn; Bo nicht, fo berge, was ich bir entbedt, Daß ich allein mein Abentener mage.

Eglamour.

Mich jammert, Fräulein, euer schwer Bebrängniß, Und ba ich eures Herzens Tugend kenne, Geb' ich ben Willen brein, mit ench zu reisen; Nicht achtend, was mich irgend fährben könnte, Wie ich nur eifrig eure Wohlsahrt wünsche. Wann wollt ihr reisen?

Silvia. Wie ber Abend kommt. Calamour.

Bo treff' ich euch?

Þ

Silvia.

In Bruber Patrits Belle, Bobin gur beil'gen Beicht' ich mich verfüge. Eglamour.

3ch werb' euch, theures Fraulein, nicht verfehlen. Bringeffin, guten Morgen.

Silvia.

Sabt guten Morgen, thenrer Eglamour.

(Gen ab)

# Bierte Scene.

Plat.

(Lang tritt auf mit feinem Sunbe)

Canz. Wenn eines Menschen Angehöriger sich recht hanbisch gegen ihn beträgt, seht ihr, bas muß einen fränken; einer, ben ich vom Frühsten ausgezogen habe; einer, ben ich vom Ersäusen gerettet, ba brei ober vier seiner blinden Brüder daran mußten! — ich habe ihn abgerichtet — gerade wie wenn einer sich recht ausdrücksich vornimmt: So möchte ich einen Hund abgerichtet haben. Ich war abgeschick, ihn Fräusein Silvia zum Geschent von meinem Herrn zu überbringen, und kaum bin ich in den Speisesalgetreten, so läust er hin zu ihrem Teller und siehlt ihr einen Kapaunenschenkel. O, es ist ein böses Ding, wenn sich ein Köter nicht in jeder Gesellschaft zu benehmen weiß! Ich wollte, daß einer, ber, so zu sagen, es auf sich genommen bat, ein wahrer Hund zu sen, daß er dann, so zu sagen, auch ein Hund in allen Dingen

ware. Benn ich nicht mehr Berftand gehabt batte, als er, und ben Rebler auf mich genommen, ben er beging, so glaube ich wahrbaftig, er mare baffir gebangt. So mabr ich lebe, fie batten ibn bafür hingerichtet! Urtheilt felbft: ba fchiebt er fich ein in bie Gefellicaft von brei ober vier wohlgebornen hunden nuter bes Ber-30g8 Tafel; ba ftedt er taum (folltet ihre glauben!) fo lange, bag ein Menfc brei Solud thun tonnte, fo riecht ibn auch fcon ber gange Saal. hinaus mit bem Sunbe, fagt Einer; was für ein Roter ift bas? fagt ein Andrer; peifcht ibn binaus, ruft ber Dritte; bangt ibn auf, fagt ber Bergog. 3ch, ber ich gleich ben Geruch wieber tannte, mußte, bag es Rrabb mar, und gebe benn fo gu bem Rerl bin, ber bie hunbe peitscht. Freund, fage ich, ihr feib Willens, ben Sund an peitschen? Ja, wahrhaftig, bas bin ich, fagt er. So thut ihr ihm himmelfdreiend Unrecht, antworte ich; ich that bas Ding, was ihr wohl wift. Der macht auch weiter feine Umftanbe, und veitscht mich jum Saal binaus. Wie viele Berren murben bas für ihre Diener thun? Ja, ich tanns beschwören, ich habe im Stod gefeffen für bie Burfte, bie er geftoblen bat, fonft ware es ihm ans Leben gegangen; ich babe am Branger geftanben für Banfe, bie er gewürgt bat, fonft batten fie ibn bafur bingerichtet: bas baft bu nun icon vergeffen! - Rein, ich bente noch an ben Streich, ben bu mir fpielteft, als ich mich von Rraulein Silvia beurlaubte; bieß ich bich nicht immer auf mich Acht geben, und es fo machen, wie ich? Wann baft bu gefebn, baft ich mein Bein aufbob, und an einer Dame Reifrod mein Baffer abicblug? Saft bu je folde Streide von mir gefebu?

(Proteus und Julia treten auf)

Proteus.

Sebaftian ift bein Rame? Du gefällft mir, Ich will bich gleich ju einem Dienft gebrauchen.

#### Julia.

Bas euch beliebt; ich will thun was ich fann. Orotens.

Das, hoff' ich, wirft bu. — (3u Lang) Bie, nichtsnutz'ger Limmelt Bo haft bu feit zwei Zagen nur gesteckt?

Lang. Ei, herr, ich brachte Fraulein Silvia ben hund, wie thr mich hießet.

Proteus. Und was fagte fie ju meiner Meinen Berle? Cang. Ei, fie fagte, ener hund ware ein Köter; und meinte, ein banbifcher Dant ware genug für folch ein Geschent.

Proteus. Aber fie nahm meinen Sunb?

Cang. Rein, wahrhaftig! bas that fie nicht; hier hab' ich ibn wieber mitgebracht.

Proteus. Bas, biefen wolltest bu ihr von mir schenken? Cang. Ja, herr; bas anbre Eichhörnchen wurde mir von bes Scharfrichters Buben auf bem Markt gestohlen, und ba schenkte ich ihr meinen eignen; ber hund ist so bid wie zehn von ben anbern, und um so größer ift auch bas Brasent.

## Droteus.

Geh, mach bich fort und bring mir meinen Hund, Sonst komm mir niemals wieder vors Gesicht. Fort, sag' ich; stehst du mich zu ärgern hier? Ein Schurke, der mir stets nur Schande macht. (Lanz geht ab) Ich nahm, Sebastian, dich in meinen Dienst, Theils, weil ich einen solchen Knaben brauche, Der mit Berstand vollsährt, was ich ihn heiße, Denn kein Bersaß ist auf den dummen Tölpel: Doch mehr um dein Gesicht und dein Betragen, Die, (wenn mich meine Ahnung nicht betrügt) Bon guter Bildung zeugen, Glück und Treue; Dieß merk', denn deshalb hab' ich dieh genommen.

So geh benn augenblid's mit biefem Ring, Den fibergieb an Fraulein Silvia; Bohl liebte bie mich, bie ihn mir gegeben. Julia.

Ihr alfo liebt fle nicht, ba ihr ihn weggebt. Sie ift wohl tobt?

Proteus. Das nicht; ich gland', fie lebt. Iulia.

Web mir!

Protens. Weßhalb rufft bu, weh mir? Tulia.

Ich tann nicht anbers, ich muß fie beklagen. Proteus.

Weghalb beflagft bu fie?

Julia.

Weil mich bebuntt, sie liebte euch so febr, Als ihr nur euer Fräulein Silvia liebt; Sie finnt nur ihn, ber schon vergaß ihr Lieben, Ihr brenut für sie, die abweist euer Lieben. O Jammer, daß sich Lieben so gerstört! Und beß gebenkend mußt' ich klagen: weh mir! Proteus.

Gut; gieb ihr biesen Ring und auch zugleich Den Brief; — hier ist ihr Zimmer. — Sag bem Fräulein, Ich fordr' ihr himmlisch Bilb, bas sie versprochen. Dieß ausgerichtet, eil zu meiner Kammer, Wo du mich traurig, einsam finden wirst. (Proteus geht ab)

Bie wen'ge Frauen brachten folche Botichaft!

Ich! armer Broteus! bu erwählft ben Ruchs, Um bir ale Birt bie Lammer ju bebüten; Ach, arme Thörin! was beflag' ich ben, Der mich mit vollem Bergen jest verachtet? Beil er fie liebt, verachtet er mich nun; Beil ich ihn liebe, muß ich ihn beklagen. 3ch gab ibm biefen Ring, ba wir une trennten, Als Angebenken meiner Gunft und Treue; Run fcidt man mich, (o ungludfel'ger Bote!) Bu forbern, mas ich nicht gewinnen möchte: Bu bringen, mas ich abgeschlagen munichte; Den treu au loben, ben ich untreu ichelte. Und bin bie mabre Brant ich meines Berrn, Co tann ich nicht fein mahrer Diener fenn. Wenn ich nicht an mir felbft Berrather werbe. Amar mill ich für ibn werben, boch fo talt, Wie ich, beim himmel! bie Erwiedrung munichte. (Silvia tritt auf mit Begleitung)

Gegrüßt seib, Kammerfrau! Ich bitt' euch, macht, Daß ich mit Fräulein Silvia sprechen kaun. Bilvia.

Was wolltet ihr von ihr, wenn ich es wäre? Aulia.

Wenn ihr es feib, so bitt' ich, mit Gebulb Die Botschaft anzuhören, bie ich bringe. Bilvia.

Bon wem?

Julia.

Bon Signor Proteus, meinem herrn. Silnia.

Ach! - Begen eines Bilbes foidt er euch?

Ja, Fraulein.

Silvia

Go bring benn, Urfula, mein Bilbnig ber.

(Das Bilb wirb gebracht)

Geht, gebt bas eurem herrn; fagt ihm von mir: Die Julia, die sein falsches herz vergaß, Biemt besser, als ber Schatten, seinem Zimmer.

Inlia.

Fraulein, gefällts euch, biefen Brief zu lefen? — Berzeiht, mein Fraulein, ich gab unvorsichtig Euch ein Papier, bas nicht für euch bestimmt; Dieß ist ber rechte Brief an Ener Gnaben. Silvia.

Ich bitte, laß mich bas noch ein Mal febn.

Es tann nicht febu; mein Fraulein, ihr verzeiht? Silvia.

Dier, nimm.

Ich will bie Zeilen beines Herrn nicht lesen. Ich weiß, sie find mit Schwüren angefüllt, Und neu ersundnen Eiden, die er bricht, So leicht, als ich setzt dieses Blatt gerreiße.

Iulia.

Fraulein, er foidt Eu'r Gnaben biefen Ring.

Ihm Schmach so mehr, mir biesen Ring zu schiden; Denn tausend Mal hab' ich ihn sagen hören, Wie seine Julia ihn beim Abschied gab. Pat auch sein salscher Finger ihn entweiht, Soll meiner Julien nicht solch Unrecht thun.

Sie bantt euch.

Silpis.

Was sagk bu?

Tulia.

Ich bant' euch, Fraulein, für bieß Bartgefall. Das arme Kinb! herr Proteus frankt fie febr.

Silpia.

Rennft bu fie?

Julia.

Beinah so gut, als ich mich selber tenne; Gebent' ich ihres Wehs, bei meiner Seele! Schon hundert Mal hab' ich um fie geweint.

Silvta.

So glaubt fie wohl, bag Proteus fie verlaffen?

Julia.

3ch glaub' es felbft, und bas ift auch ihr Gram. Bilnia.

Ift fie febr fcon?

Julia.

Sie war einst schöner, Fraulein, als sie ist; Da sie noch glaubte, baß mein Herr sie liebe, War sie, wie mich bedünkt, so schön als ihr; Doch, seit sie ihren Spiegel hat vergessen, Die Maske wegwarf, die vor Sonne schützte, Sind von der Luft gebleicht der Wangen Rosen, Und ihrer Stirne Lilienglan; gedunkelt, Daß sie so schwarz geworden ist, wie ich.

Silpia.

Bie groß war fie?

Sie ift von meinem Buchfe; benn ju Pfingften, Als man fich beitrer Mummerei erfreute, Gab mir bas junge Bolt bie Frauen-Rolle, Und putte mich mit Juliens Rleibern aus; Die paften mir fo gut, wie Alle fagten, Als mare bas Gewand für mich gefonitten; Davon weiß ich, fle ift fo boch wie ich. Und ju ber Beit macht' ich fie recht ju weinen, Denn traurig mar bie Rolle, bie ich fpielte: Ariabne, Fräulein, wars, wie fie beklaat Des Thefeus Falfcheit und geheime Flucht; Das fpielten meine Thranen fo lebenbig, Daß meine arme Berrin, tief gerührt, Recht berglich weint'; unb, fterben will ich gleich, Wenn ich im Geift nicht ibren Rummer fühlte! Bilpia.

Sie ist dir sehr verpstichtet, lieber Knabe! — Ach, armes Mädchen! trostlos und verlassen! — Ich weine selbst, bent' ich an beine Worte. Hier, Knab', ist meine Börse; nimm die Gabe Um beiner Herrin willen, die du liebst. Leb wohl!

(Silvia geht ab)

### Julia.

Sie wird euch banken, sernt ihr je fie kennen. - Ein ebles Franlein, sanft und voller Hulb. Mein Derr wird hoffentlich kalt aufgenommen, Da fie so warm für meine Herrin eifert. Wie hintergeht sich Liebe selbst im Spiel! Hier ift ihr Bilbniß. Last mich sehn, ich bente, Batt ich nur solchen Anzug, mein Gesicht,

Es ware gang fo lieblich, wie bas ibre: Doch bat ber Maler etwas ibr gefdmeidelt. Benn ich nicht allzu viel mir felber fcmeichle. 3br Saar ift braunlich, meins volltommen blonb; Wenn bas ben Ausschlag giebt in feiner Liebe, So trag' ich falfches haar von biefer Farbe. Ihr Aug' ift Mares Blau, und fo bas meine; Doch ihre Stirn ift flein und meine groß. Bas ift es, bas ihn bier bezanbern tann, . Das nicht burd mich benfelben Ranber übte. Bar' find'iche Liebe nicht ein blinber Gott? So nimm benn, Schatten, biefen Schatten mit, Er ift bein Rebenbubler. Leblos Bilb! Du wirft verehrt, gefüßt und angemtet; Und fühlteft bn bei feinem Gotenbienft. Dein Wesen mochte Bilb ftatt beiner fenn. 3d will bir freundlich fenn ber herrin wegen, So war fie mir; fonft, bei bem Jubiter. Rratt' ich bir bie gemalten Augen aus. Dag nicht mein herr fich mehr in fie vergafft.

(Geht ab)

# Fünfter Aufzug.

Erfte Scene.

Plat.

(Eglamour tritt auf)

Eglamour.

Die Sonne rothet schon ben Abendhimmel; Die Stund' ist da, die Silvia mir bestimmte, Hier bei Patricius Zell' auf sie zu warten. Sie bleibt nicht aus, benn Liebende versehlen Die Stunde nur, um vor benzeit zu tommen, Weil sie Eile selbst noch spornen möchten. (Vilvia tritt auf)

hier tommt fie fcon; gladfel'gen Abend, Franleint

Geb's Gott! Geb weiter, guter Eglamour! Sinaus jum Pförtchen an ber Mostermauer; 3ch bin besorgt, bag Laurer auf mich achten.
Eglamour.

Sorgt nicht; ber Walb ist kanm brei Meilen weit, Ist ber erreicht, sind wir in Sicherheit. (Gie gehn ab)

....

Zweite Scene.

Palaft.

(Thurio, Proteus und Julia treten auf)

Thurio.

Bas fagt zu meinem Berben Gilvia?

Proteus.

D, herr, ich fant fie milber als bisber; Doch hat fie viel an euch noch auszustellen.

Thurio.

Bas, bag mein Bein zu lang ift?

Proteus.

Rein; ju bfinn.

Thurio.

So trag' ich Stiefeln, bag es runber wirb.

Proteus.

Bas Liebe scheut, wer tann fie bagu fpornen? Churio.

Und mein Beficht?

Prote.

Sie fagt, es fei zu weiß.

Thurio.

Da lfigt ber Schall; benn mein Geficht ift schwarz.

Proteus

Doch weiß find Perlen; und das Sprichwort sagt: Ein schwarzer Mann ift Perl' in Damen-Augen.

Julia. (beifeit)

Ja, Berlen, bie ber Damen Augen franten;

Denn lieber wegfebn, als auf fie gu bliden.

Thurio

Gefällt ihr mein Gefprach?

Protens.

Schlecht, rebet ihr von Rrieg.

Thurio.

Doch gut, wenn ich von Lieb' und Frieben rebe?

Julia, (belfeit)

Mm beften, ficher, wenn ihr friedlich fcweigt.

Thurio.

Bas aber fagte fie von meinem Muth?

Proteus.

D, Herr, barüber hat fle feinen Zweifel.

Julia. (beifeit)

Richt nothig, weil fie feine Feigheit tennt.

Thurio.

Doch was von meiner Abfunft?

Proteus.

Daß ihr fehr boch berab getommen feib.

Julia. (beifeit)

Gewiß; vom Ebelmann jum Narrn berab.

Thuris.

Erwägt fie auch mein großes ut?

Proteus.

Ja, mit Bebauern.

Thurio.

Beghalb?

Inlia. (betfett)

Beil einem Gel es gebort.

Droteus.

Weil ihrs nicht felbst verwaltet.

Julia.

Sier tommt ber Bergog.

(Der Bergog tritt auf)

gerjog.

Bie fiehts, herr Proteus? Thurio, wie fiehts? Ber von euch fah ben Eglamour feit turgem?

Thuris.

3d nicht.

Protens.

36 auch nicht.

Herzog. Saht ihr Silvia? Proteus.

Mein.

Berjog.

So sioh sie hin zu Balentin, bem Anecht; Und Eglamour ist es ber sie begleitet. Gewiß; benn Bruber Lorenz traf sie beibe, Als im Gebet er durch die Waldung ging; Ihn kannt' er wohl, und glaubt' auch sie zu kennen; Doch macht' ihn ihre Maske ungewiß; Auch gab sie vor, sie woll' am Abe beichten In des Patricius Zell', und war nicht dort; Durch diese Zeichen wird die Flucht bestätigt. Deswegen, bitt' ich, weilt nicht lang berathend, Nein, gleich zu Pserd; und tresst mich beide dort Am Fuße des Gebirges, auf dem Higel, Der sich nach Mantua zieht, da siohn sie hin; Beeilt euch, theure herrn, und fosgt mir nach.

(Weht ab)

Thurio.

Nun ja, ba haben wir bas tind'iche Ding, Die ihrem Glud entslieht, wenn es ihr folgt. Nach! mehr, um mich an Eglamour zu rächen, Als, weil ich Silvia noch, bie Thörin, liebe.

(Geht ab)

Proteus.

Ich folge mehr, weil Silvia meine Liebe, Als Eglamour, ber mit ihr geht, mein haft Julia.

Ich folge, mehr zu treuzen biese Liebe, Ms Silvia haffenb, bie gestohn aus Liebe.

(Gebt ab)

## Dritte Scene.

Malb.

(Silvia und bie Rauber tommen)

Räuber.

Rommt, fommt!

Gebulb, wir bringen euch zu unferm Sauptmann.

Durch taufend große Unglud Me lernt' ich Den beutigen ertragen mit Gebulb.

3meiter Rauber.

Rommt, führt fie weg.

Erfter Rauber.

Bo ift ber Ebelmann, ber bei ihr war?

Pritter Räuber.

Geschwind von Füßen, ift er uns entlaufen, Doch Moses und Balerius folgen ihm.

Geh mit ihr nach bes Walbes Abenbseite,

Dort ift ber hauptmann; wir bem Flucht'gen nach;

Das Didicht ift befett, er tann nicht burch. Erfter Ränber.

Rommt, ihr mußt mit ju unfers hauptmanns höhle; Seib unbeforgt, er ift von eblem Sinn,

Und feinem Beibe fügt er Unrecht gu.

Silvia.

tin, bas bulb' ich beinethalb!

(Mile ab)

### Bierte Scene.

Balb.

(Dalentin tritt auf)

Dalentin.

Bie wird bem Menichen Uebung boch Gewohnheit! Der unbefucte Balb, bie buntle Bufte, Gefällt mir mehr als vollreich blub'nbe Stabte: Sier tann ich einfam fiten, ungefebn, Unb, ju ber Rachtigallen Rlageliebern, Mein Leib und Web in Tranertonen fingen. D bu, Beberricherin von biefer Bruft, Lak nicht bein Daus fo lang' veröbet ftebn, Dag nicht ber Bau verfalle und gertrummre, Und fein Bebachtnif bleibe, mas er mar! Romm, Gilvia, bas Bebaube berauftellen: Erfreu' ben Jammernben, bu bolbe Nombbe! Beld Larmen, welch ein Aufrubr ift bas beut? Die Banbe fdmarmt, Billfür ift ibr Gefen. Sie machen Jagb auf arme Banbersleute; Sie lieben mich, boch hab ich viel ju thun, Wenn ich will robe Ungebühr verbuten. Berbirg bich, Balentin; wer tommt bort ber? (Er ziebt fich gurud)

(Proteus, Silvia und Julia treten auf)

## Proteus.

Bringessin, was ich jetzt für euch gethan (Obgleich ibr keinen Dienst bes Dieners achtet), Mein Leben wagenb, euch von bem zu retten, Der enre Ehr' und Gunft bewält'gen wollte, Darf einen holben Blid zum Lohn erwarten;

Geringern Preis als ben kann ich nicht bitten, Und wen'ger, sicherlich, könnt ihr nicht geben. Dalentin. (beiseit) If dieß ein Traum, was ich hier seh' und höre? Leih, Liebe, mir Gebulb, noch jeht zu schweigen. Bilnia.

D Elend', Unglüdsel'ge, bie ich bin!

Proteus.

Ungludlich wart ihr, Fraulein, eh ich tam; Doch burch mein Kommen wart ihr gludlich wieber. Silvia.

Durch bein herannahn warb ich erft recht elend. Inlia. (belfeit)

Und ich, wenn er euch wirlich naber tommt.

Wär' ich vom Leu'n, bem hungrigen, ergriffen! Biel lieber Speise seyn bem Ungethüm, Als baß ber falsche Proteus mich errettet! Du, Himmel, weißt, wie Balentin ich liebe, Sein Leben mir so werth wie meine Seese; Und ganz so (bieses ist ber höchste Schwur), Ist Abscheu mir ber falsch', meineib'ge Proteus. Drum fort! und qual mich nicht mit läst'gem Werben.

Proteus.

Dem fühnsten Unternehmen, tobtgefährlich, Entwich ich nicht, um einen milben Blick. Es ift ber Liebe Fluch bewährt geblieben, Daß nie ein Beib ben, ber fie liebt, tann sieben.

Daß Proteus nicht bie, bie ihn liebt, tann lieben.

Um beren Gunst bu beine Treu' gespalten In tausend Schwürz; und alle biese Schwürze In Meineid' umgewandt, um mich zu lieben. Run hast du keine Treu' mehr, wenn nicht zwei, Was schlimmer war' als keine: besser keine Als Doppeltreu', die ist zu viel um eine: Du Trüger beines wahren Freunds!

In Liebe,

Bem gilt ba Freunbschaft?

Silvia. Jedem, außer Protens! Proteus.

Run, wenn ber milbe Geist berebter Borte Auf keine Art zu fanster Beis euch stimmt, So werb' ich, wie Solbaten, mit Gewalt; Und Liebe wirb, sich selbst entartet, Zwang. Silvia.

D Himmel!

Proteus.

Mit Gewalt bezwing' ich bich.

Dalentin.

Du Ehrenrauber, frei lag beine Beute, Du Freund von schlechter Sitte!

Protens

Balentin !

Dalentin.

Gemeiner Freund, das heißt treulos und lieblos; (Denn so find Freunde jest) Berrather, bu! Du trogst mein Hoffen; meinem Aug' allein Konnt' ich bieß glauben; nun barf ich nicht sagen, Mir lebt ein Freund; bu würd'st mich Ligen strafen. Wem ift zu traun, wenn unsve rechte Hand Sich gegen unsre Brust empört? D Proteus, Ich fürchte, nie kann ich bir wiedet traun, Und muß um dich die Welt als Frembling achten. D schlimme Zeit! o schmerzliches Berwunden! Daß ich ben Freund als schlimmsten Feind gefunden.

## Droteus.

D, Scham und Schuld vernichtet mich! — Bergieb mir, Balentin; wenn herzeusrene Genfigen kann, bie Gunde abzubuffen, So sieh mein Leib; bie Schuld ift größer nicht, Ms jeht mein Schmerz.

> Balentin. So bin ich ausgeföhnt;

Und wieder acht' ich dich als ehrenvoll. — Wen Reue nicht entwaffnen kann, der frommt Richt Erd' noch himmel; beibe fühlen milb; Durch Reue wird des Ew'gen Born gestillt; — Und, daß vollkommen werde mein Berzeihn, Geb' ich dir Alles, was in Silvien mein.

Iulia.

Weh mir, verloren!

(Sie wirt ohnmächtig)

Proteus. Seht, was fehlt bem Rnaben.

Dalentin.

Ei, Knabe! Kinb! was giebte? was ftößt bir ju? Blid' auf, fprich!

Julia.

D Signor, mein herr befahl mir,

An Fräulein Silvia biesen Ring zu bringen, Den ich vergaß und noch nicht abgegeben.

Droteus.

Wo ift ber Ring?

Julia.

Bier ift er.

(Giebt ibm einen Ming)

Proteus.

Lag mich febn;

Da, biefen Ring fcentt' ich an Julia.

Julia.

Bergeiht mir, herr, ich habe mich geirrt; Dieft ift ber Ming, ben ibr an Gilbig funbtet.

(Beigt einen anbern)

Proteus.

Allein, wie tamft bu zu bem Ring? Beim Abschieb Gab ich ibn Julien.

Inlia.

Und Julia gab ihn mir; Und Julia felbft bat ihn hieher gebracht.

Proteus.

Bie! Julia

Inlia.

Schau fie, die tausend Eide dir errangen, Die alle tief im Herzen fie bewahrte; Und wie zerdrach bein Meineid dann dieß Herz! O Proteus, dich beschäme diese Tracht! Erröthe du, daß solch unziemend Kleid Ich angelegt; wenn Liebe in Berkleidung: Sich je entehren kann: Mag Sitt' entscheen, wer am schwersten fehle, Bertauscht ein Weib das Kleid, ein Mann die Seele. Protens.

Ein Mann die Seele? wahr, o himmel! Trene Rur fehlt dem Mann, volldommen sich zu nennen; Der Mangel macht uns jeder Sünd' ergeben; Treulosigkeit stirbt ab, noch vor dem Leben. Bas ist in Silvia nur, das frischer nicht Die Trene steht in Juliens Angesicht?

Kommt benn, und reiche jeber seine Sanb: Den schönen Bund mußt ihr mich schließen laffen; Richt länger barf solch Freundespaar fich haffen.

Proteus. Du, himmel, weißt, mein Bunfch ift mir erfüllt!

Der meine mir.

(Bauber tommen mit dem Bergog und Thurio)

Julia.

Räuber.

Ba, Beute, Beute!

Dalentin.

Burud! es ift ber Fürft, mein gnab'ger Bergog. Guer Gnaben fei gegruft bem gnabentblöften, Berbanuten Balentin.

> #crzog. Wie, Balentin? Thurio.

Silvia ist bort und Silvia ist mein! Dalentin.

Wollt ihr nicht fterben, Thurio, fort, entweicht! Rommt nicht fo nah, baß euch mein Born erreicht. Richt nenne Silvia bein; wags noch einmal, an soll bich Mailand nicht mehr sehn. hier fteht fie, Nicht ihres Aleibes Saum barfft bu berühren; — Ja, wag nicht anzublicken bie Geliebte! Thurio.

herr Balentin, ich frage nichts nach ihr; Den halt' ich thöricht, ber sein Leben wagt Um eines Mäbchens halb, bie ihn nicht liebt! Ich will fie nicht, und barum sei fie bein.

Aerjog.

Um so nichtswürdiger bift, und schlechter bu, So sehr nach ihr zu ftreben, wie bu thatest, Und auf so feige Art sie zu verlaffen! Run, bei ber Ehr' und Bürbe meiner Ahnen, Mich freut bein Muth! Du, Balentin, verdienst Die Liebe selbst ber höchsten Kaiserin. Wie bu mich hast getränkt, bas sei vergessen, Ich widerruse, ausgesöhnt, ben Bann. — Dein hochverdienst giebt dir ben neuen Stand, Den ich bestätige, — Ritter Balentin, Du bist ein Ebelmann von altem Blut; Rimm beine Silvia, bu haft sie verdient.

Ich bant' Eu'r Gnaben! mich beglückt bie Gabe. Ich bitt' euch nun, um eurer Tochter willen, Gewährt mir eine Gunft, um bie ich fiehe.

Berjog.

Gewährt, um beinetwillen, mas es fei! Dalentin.

herr, bie Berbannten, bie mit mir gelebt, Sinb Manner, ausgezeichnet in Berbiensten; Seht ihnen, was sie hier begingen, nach, Und ruft aus ber Berbannung sie jurud; Sie find gebeffert, milb und wohl geartet, Geschickt zu großen Diensten, gnab'ger Gerr.

Ŋerzog.

Es fei gewährt; Berzeihung bir und ihnen! Gieb ihnen Stellen, bie bir paffend scheinen. Kommt, lagt uns gehn; begraben sei Berdruß In Spiel und Luft und seltner Festlichkeit.

Dalentin.

Und unterwegs, mein gnäb'ger Fürft, verfuch' ich, Euch im Gefprach ein Lächeln zu erregen; Bas benkt ihr von bem Pagen, hoher Herr?

Berjog.

Anmuthig ift ber Anabe; er erröthet.

Anmuthig mehr, als Rnabe, gnab'ger Fürft.

Herzog. Bas meint ibr mit bem Scherz?

Dalentin.

Gefällts euch, so erzähl' ich euch im Gehn, Was euch verwundern wird, wie sichs begab. — Komm, Proteus! dieß sei beine Strase nur, Zu hören die Geschichte beiner Liebe; Und bann sei unser hochzeitstag ber beine; Ein Fest, Ein haus und ein gedoppelt Giuc.

(Alle gehn ab)

# Coriolanus.

# Berfonen:

Cajus Marcius Coriolanus, ein ebler Romer. Titus Lartius, \ Anführer gegen bie Bolster. Menenius Agrippa, Coriolans Freund. Sicinius Belutus, } Bolte. Eribunen. Junius Brutus. Marcius, Coriolans fleiner Sohn. Ein romifder Beralb. Tullus Aufibius, Anführer ber Boleter. Ein Unterfelbberr bes Anfibius. Berichmorne. Gin Burger von Antium. 3mei volstifche Bachen. Bolumnia, Coriolans Mutter. Birgilia, Coriolans Gemahlin. Baleria, Birgilias Areunbin. Dienerinnen ber Birgifia. Romer und Bolefer. Senatoren, Batricier, Mebilen, Lictoren, Rrieger,

Bürger, Boten.

# Erfter Anfzug.

# Erfte Scene.

(Es tritt auf ein Saufe aufruhrifder Burger mit Staben, Anutteln und anderen Waffen)

Erfter Burger. Che wir irgend weiter gebn, bort mich fprechen.

3weiter Bürger. Spricht

ſ

Erfter Burger. Ihr Alle Soffen, lieber gu fer-

Alle Burger. Enticoloffen! enticoloffen! -

Erfter Burger. Erftlich wißt ihr: Cajus Marcius ift ber Sauptfeind bes Bolles.

Alle Bürger iffens! wir wiffens! -

Erfter Burg 18 ihn umbringen, fo tonnen wir be Rornpreife felbft in bas ein Urtheilsfpruch?

Alle Burger. Rein seichwätz mehr baritber. Wir mollens thun. Fort! fort!

Sweiter Surger. Roch ein Wort, meine guten Burger! Erfler Surger. Wir werben für bie armen Burger ge-halten, bie Patricier für bie guten. Das, wovon ber Abel schweigt, würbe uns nähren. Gaben fie uns nur bas Ueberflüssige, ehe es verbirbt, so könnten wir glauben, sie nährten uns auf menschliche Beise; aber fie benten, so viel find wir nicht werth. Der hunger, ber uns ausmergelt, bie Berworfenheit unsers Eienbs ift gleichsam ein Berzeichniß, in welchem sie ihr Wohlleben lefen. Unser Jammer ift ihnen Genuß. Dieß wollen wir mit unsern Spiegen

rächen, ehe wir selbst Spiefigerten werben. Denn bas wiffen bie Götter! ich rebe so aus Hunger nach Brot, und nicht aus Durft nach Rache.

Sweiter Bürger. Wollt ihr besonders auf ben Cajus -Marcind los geben?

Alle. Auf ibn querft, er ift ein mabrer hund gegen bas Bolf.

. Sweiter Burger. Bebenkt ihr auch, welche Dienfte er bem Baterlande gethan bat?

Erster Burger. Sehr wohl! und man könnte ihn auch bit gern bafür loben; aber er belohnt sich felbst badurch, bag er o ftolz ift.

Bweiter Bir weren, rebe nicht fo boshaft.

Erfter Burger. Ich sage euch, was er rühmlich gethan hat, that er nur beghalb. Wenn auch ju gewiffenhafte Menschen so billig find, ju sagen, es war für fein Baterland, so that eet boch nur, seiner Mutter Freude ju maden, und tilchtig fiolz ju seyn; benn sein Stolz ift eben so groß als sein Berbienfi.

3weiter Burger. Bas er an feiner Natur nicht anbern tann, bas rechnet ibr ihm für ein Lafter. Das bürft ihr wenige ftens nicht sagen, bag er babsüchtig ift.

Erster Sürger. Wenn ich bas auch nicht barf, werben mir boch die Anklagen nicht ausgehn. Er hat Fehler so fiberlei, baß die Aufzählung ermübet. (Geschrei hinter der Scene) Welch Geschrei ist das? Die andre Seite der Stadt ist in Aufruhr. Was stehn wir hier und schwagen? Aufs Capitol!

Alle. Rommt! fommt! -

Erfter Burger. Still! wer tommt bier? (Menenius Agrippa tritt auf)

Sweiter Burger. Der würdige Menenius Agrippa, einer ber bas Bolt immer geliebt hat.

Erfter Burger. Der ift noch ehrlich genug. Baren nur bie Uebrigen alle fo!

#### Menenins.

Was habt ihr vor, Landsleute? wohin geht ihr

Dit Stangen, Inutteln? Sprecht, mas giebts? 3ch bitt' ench!

Erfter Sürser. Unfre Sache ist bem Senat nicht unbetanut; sie haben bavon munkeln hören seit vierzehn Tagen, was wir vorhaben, und bas wollen wir ihnen nun durch Thaten zeigen. Sie sagen, arme Mienten haben schlimmen Athem, sie sollen erfahren, daß wir auch schlimmen Arme haben.

#### Menenius.

Ei Leute! gute Freund' und liebe Rachbarny Bollt ihr euch felbst ju Grunde richten

Erfter Burger. Nicht möglich, wir find icon ju Grund gerichtet.

#### Menenius.

3d fag' end, Freund', es forgt für euch ber Abel Mit mabrer Grofmuth dermbergiateit. Bas eure Noth angeht Bei biefer Theurung, fo o gut Dem Simmel braun mit Jen de fie schwingen Begen ben Staat von Rom, beg Lauf fich bricht So grabe Bahn, bag es zehntaufenb Bügel Bon bartrem Erg gerreißt, als Gure hemmung Je bieten tonnte. Bas bie Theurung angeht, Die Götter machen fie, nicht bie Batricier: Bebeugte Rnie, nicht Arme müffen belfen. Ad! burch bas Elenb werbet ihr verlockt, Dabin, wo größres euch umfängt. Ihr läftert Rome Lenter, bie wie Bater für euch forgen, Benn ibr wie Reinbe fle verflucht.

Erfter Bürger. Für uns sorgen! — nun. wahrhaftig! — Sie sorgten noch nie für uns. Uns verhungern lassen und ihre Borrathshäuser. sind vollgestopft mit Korn. Berordnungen machen gegen den Bucher, um die Bucherer zu unterstützen. Täglich irgend ein heilsames Gesetz gegen die Reichen widerrusen und täglich schäfere Berordnungen ersinnen, die Armeit zu sessen und einzuzwängen. Wenn der Krieg uns nicht auffrist, thun sie's: das ift ihre ganze Liebe für uns.

#### Menenius.

Entweber mußt ihr felbst Als ungewöhnlich tüdisch euch bekennen, Sonst schelt' idmeuch als thöricht. Ich erzähl' euch Gin hübsches Marden, master, bag ihre kennt, Doch, ba's hier eben ber paßt, will ich wagen Es nochmals aufzuwärmen.

Erster Bürger. Gut, wir wollens anhören, herr. Ihr nüßt aber nicht glauben, unser Unglück mit einem Marchen wegjoppen zu können; boch, wenn ihr waren bamit.

Einstmals geschah's, baß alle Letter Bauch rebellisch, also ihn vertagen: Daß er allein nur wie ein Schlund verharre In Leibes Mitte, arbeitlos und müßig, Die Speisen stets verschlingend, niemals thätig, So wie die aubern all'; wo jene Kräste Sähn, hörten, sprächen, bächten, gingen, fühlten, Und, wechselseitig unterstützt, dem Willen Und allgemeinen Wohl und Nuten dienten

Des gangen Leib's. Der Bauch ermiberte -

Erfter Burger. Gut, herr, was hat ber Bauch benn nun ermibert?

#### Menenius.

Ich sag' es gleich. — Mit einer Art von Lächeln, Das nicht von herzen ging, nur gleichsam so — (Denn seht, ich kann ben Bauch ja lächeln lassen So gut als sprechen) gab er höhnisch Antwort Den misvergnügten Gliebern, die rebellisch Die Einkunst' ihm nicht gönnten; ganz so passend Wie ihr auf unsre Senatoren scheltet, Weil sie nicht sind wie ihr.

## Erfer Bürger.

Des Bauches Antwort? Bie!

Das fürstlich, hohe Haupt; bas wache Ange; Das Herz: ber kluge Rath; ber Arm: ber Krieger; Das Bein: bas Roß; bie Zunge: ber Trompeter; Nebst anbern Aemtern noch, und Neinern Hilfen In biesem unserm Ban, wenn sie —

#### Menenins.

Mein Treu! ber Mensch ba towatt! Bas benn? was benn? Effer Burger.

So würben eingezwängt von Freffer Bauch, Der nur bes Leibes Abfluß -

Menenius.

But, mas beim?

Erfter Bürger.

Die anbern Rrafte, wenn fie nun fo flagten, Der Bauch, was tonnt' er fagen?

Menenins.

36r follte boren.

Schenkt ihr ein Bischen, was ihr wenig habt, Gebulb, fo fag ich euch bes Bauches Antwort.

### Erfter Bürger.

Ihr macht es lang.

Menenius.

Jest pagt mohl auf, mein Freund! Eu'r bochft verftanb'ger Bauch, er mar bebachtig. Richt rafc, gleich ben Befdulb'gern, und fprach fo: Babr ifte, ibr einverleibten Freunde, fagt' er, Ruerft nehm' ich bie gange Rabrung auf. Bon ber ihr Alle lebt; und bas ift recht, Beil ich bas Borrathebaus, bie Bertftatt bin Des gangen Rörpers. Doch bebenft es mobl: Durch eures Blutes Strome fenb' ich fie Bis an ben Sof, bas Berg - ben Thron, bas Sirn. Und burch bes Rorpers Gang' und Windungen Empfängt ber ftartfte Rerv', bie feinfte Aber Bon mir ben angemeff'nen Unterhalt, Wovon fie leben. Und obwohl ibr Alle -(3br guten Freund' habt Acht, bieß fagt ber Bauch.) Erfter Burger

Gut. Beiter.

Menenius.

Seht ihr auch nicht allzumal, Bas jeber Einzelne von mir empfängt, Doch tann ich Rechnung legen, baß ich Allen Das feinste Mehl von Allem wieder gebe, Und nur die Klei' mir bleibt. Wie meint ihr nun? Erster Bürger.

Das war 'ne Antwort. Doch wie paßt bas hier? Menenius.

Roms Senatoren find ber gute Bauch, Ihr bie emporten Glieber; benu erwägt

Ihr Müh'n, ihr Sorgen; prüfet wohl, was Alles Des Staates Bortheil heischt; so seht ihr ein, Kein allgemeines Gut, was ihr empfangt, Das nicht entsprang und kam zu euch von ihnen, Durchaus nicht von euch selbst. Was benkt ihr unn? Du, große Zeh', in bieser Rathsversammlung.

Erfter Bürger.

Ich bie große Bebe? warum bie große Bebe?

Beil bu, ber Niebrigft', Aermft', Erbärmlichfte Bon biefer weisen Rebellion vorantrittst. Du Schwächling ohne Kraft und Ansehn läufst Boran und führst, bir Bortheil zu erjagen. — Doch schwenkt nur eure Stäb' und bürren Knüttel, Rom und sein Rattenvoll zieht ans zur Schlacht, Der eine Theil muß tobt sich fressen.

(Cajus Marcius tritt auf)

Beil! ebler Marcins.

### Marcius.

Dank euch! Was giebt es hier? Rebell'sche Schurken, Die ihr das Juden eurer Einsticht kratt Bis ihr zu Aussatz werdet.

#### Erfter Burger.

Bon euch befommen wir boch immer gute Borte. Marcius.

Ein gutes Wort bir geben, hieße schmeicheln Mehr als 'nen Fußtritt werth. Was wollt ihr, Hunbe? Die Krieg nicht wollt, noch Frieden; jener schreckt euch, Und dieser macht euch frech. Wer euch vertraut, Find't euch als Hasen, wo er Löwen hofft, Wo Füchse, Gans'. Ihr seid nicht sichrer, nein! Als glith'nde Fenerlohlen auf bem Sis,
Schnee in der Sonne. Eure Tugend ift,
Den abeln, den Berbrechen niedertreten,
Dem Recht zu fluchen, das ihn schlägt. Wer Größe
Berdient, verdient auch euern Haß; und eure Liebe Ift eines Kranken Gier, der hestig wünscht,
Was nur sein Uebel mehrt. Wer sich verläßt
Auf eure Gunst, der schwimmt mit blei'rnen Flossen,
Und haut mit Binsen Sichen nieder. Hängt euch
Euch traun?

Ein Augenblick, so änbert ihr ben Sinn, Und nennt ben ebel, ben ihr eben haßtet, Den schlecht, ber euer Abgott war. Bas giebts? Daß ihr, auf jebem Platz ber Stadt gedrängt, Schreit gegen ben Senat, ber boch allein, Zunächst ben Göttern, euch in Furcht erhält: Ihr fräß't einander sonft. Was wollen sie? Menenius.

Rach eignem Preis bas Rorn, bas, wie fie fagen, Daliegt in Maffe.

Marcius.

Hangt fie! Wie fie fagen! Beim Feuer figend wiffen fie genau, Bas auf dem Capitol geschieht; wer steigt, Ber gilt, wer fällt; da stiften sie Factionen, Und schließen Eben; stärken die Partei, Und beugen die, die nicht nach ihrem Sinn, Noch unter ihre Rägelschuh'. Sie sagen, Korn set genug vorhanden? Benn sich der Abel doch der Milb' entschläge, Daß ich mein Schwert ziehn durft'. Ich häuste Berge

Bon Leichen ber gerhaunen Sclaven, höber, Als meine Lange reicht.

Menenius.

Rein, biese find saft ganglich schon bernhigt; Denn, sehlt im Ueberfluß auch ber Berftand, So find fie boch ausbundig seig'. Doch sagt mir, Bas macht ber andre Trupp?

Marcius.

Schon gang zerftreut.

Die Schurken!
Sie hungern, sagten sie, und achzten Sprücklein,
Als: Roth bricht Eisen; Hunde müffen fressen;
Das Brot ist, für den Mund; die Götter senden
Richt bloß den Reichen Korn. Mit solchen Feven
Macht sich ihr Klagen Luft; man hört sie gung,
Bewilligt eine Fordrung — eine ftarke —
(Des Abels Herz zu brechen, jede Kraft
In tödten) und nun schmeißen sie die Mützen,
Als sollten auf des Mondes Horn sie hängen,
Frech laut und lauter jauchzend.

Menenins.

Und was warb zugestanben?

Marcius.

Fünf Tribunen,

Um ihre Böbel-Weisbeit zu vertreten, Aus eigner Bahl: ber ein' ift Junius Brutus, Sicinius und — was weiß ich, — Tob und Pek! Die Lumpen follten eh die Stadt abbeden Als mich so weit zu bringen. Nächftens nun Gewinnen sie noch mehr, thun größre Fragen Für ihren Mentrerscharffinn. Menenius. Das ift feltsam.

Marcius. Geht, fort mit euch, ihr Ueberbleibfel!

(Gin Bote tritt auf)

Bote.

3ft Cajus Marcius bier?

Marcius.

Nun ja! was folls?

Bote.

3ch melb' euch, herr, bie Bolster find in Baffen. Marcius.

Mich freuts! So werben wir am besten los Den Ueberstuß, ber schimmlicht wirb. — Seht ba, Die würd'gen Bäter.

(Ce treten auf Cominius, Titus Cartius und andre Senatoren, Innius Brutus und Sicinius Velutus)

Erfter Senator.

Marcius, was ihr uns fagtet, ift geschehn; Die Bolster find in Baffen.

Marcius.

Ja, fie führt

Tullus Aufibius, ber macht euch zu schaffen. Ich sünd'ge, seinen Abel ihm zu neiben, Und wär' ich etwas anders als ich bin, So wünscht' ich, er zu sehn.

Cominius.

Ihr fochtet mit einander.

Marcius.

Benn, halb und halb getheilt, bie Belt fich zaufte, Und er auf meiner Seit', ich fiele ab, Rur baß ich ihn betämpfte. 'S ift ein Lowe. Den ich ju jagen ftolg bin.

Erfter Senator.

Darum Marcius,

Magft bu Cominius folgen in ben Rrieg.
Cominius.

3hr habt es einft verfprochen.

`

Marcins.

Herr, bas hab' ich,

Und halte Bort. Du, Titus Lartins, fiehst Noch einmal Tuffus mich ins Antlit schlagen. Wie — bift bu trant? bleibst aus?

Tifus.

Mein. Caius Marcius.

3ch lebn' auf eine Arfid' und ichlage mit ber anbern. Eb ich bieß Werf verfaum'.

Marcius.

D ebles Blut!

Erfter Senator.

Begleitet uns jum Capitol, bort harren Die treuften Freunde unfer.

Titus.

Gebt voran -

Cominius, folgt ihm nach, wir folgen euch, 3br feib bes Borrangs wilrbig.

Cominius.

Ebler Lartius!

Erfter Benator. (zu ben Bargeen) Beht, macht euch fort! — nach Dant! Marcins.

Rein, lagt fle folgen.

Die Boleter haben Korn; babin, ihr Ratten.

Die Scheuren frest. — hochablige Rebellen, Eu'r Muth ichlägt berrlich aus. 3ch bitte, folat.

(Senatoren, Cominius, Marcius, Situs Lartius und Menenius gehn ab; bie Burger foleichen fich fort)

Sicinius.

War je ein Mensch so ftolz wie biefer Marcius?

Brutus.

Er hat nicht feines Gleichen.

Sicinius.

Als wir ernannt ju Bolle-Tribunen murben -

Brutus.

Saht ihr fein Ang', ben Munb?

Sicinius.

Ja, und fein Sobnen.

Brutus.

Bereigt icont nicht fein Spott bie Götter felbft.

Sicinius.

Den teufchen Mond auch würb' er läftern.

Brutus.

Berichling' ibn biefer Krieg; er ward ju ftolg,

So tapfer wie er ift.

Sicinius.

Sold ein Gemüth,

Gefitzelt noch vom Glud, verschmäht ben Schatten, Auf ben er Mittags tritt. Doch wunderts mich, Bie nur sein hochmuth es erträgt, ju ftehn Unter Cominius.

Brutus.

Ruhm, nach bem er zielt, Und ber schon reich ihn schmildt, wird beffer nicht Erhalten und erhöht, als auf bem Platz Zunächft bem Erften; benn was nun mißlingt, Das ift bes Felbherrn Schuld, thut er auch Alles, Bas Meuschentraft vermag; und schwindelnd Urtheil Ruft baun vom Marcius aus: O hätte biefer Den Krieg geführt!

Sicinius.

Gewiß, und geht es gut, So raubt bas Bornrtheil, am Marcius hängenb, Cominius jegliches Berbienst.

Brutus.

Ja wohl. —

Cominius halben Auhm hat Marcius schon, Erwarb er ihn auch nicht; und jenes Fehler, Sie werben Marcius Auhm, that er auch selbst Richts Großes mehr.

Sicinius.

Rommt, last uns hin und hören Die Aussert'gung, und in was Art und Weise Er, außer seiner Einzigkeit, nun geht In biesen jet an Ramps.

> Brutus. So gehn wir benn.

(Beide ab)

# 3meite Scene.

(Tullus Anfidius tritt auf mit einigen Senatoren)

Erfter Senator.

So glaubt ihr wirklich benn, Aufibins, Daß bie von Rom erforschten unsern Plan, Und wiffen, was wir thun?

#### Aufidius.

Glaubt ihre benn nicht?

Bas ward wohl je gedacht in unserm Staat,

Das nicht, ek's törperliche That geworden,

Rom ausgesorscht? Noch sinds vier Tage nicht,

Daß man von dort mir schried; so, dent' ich, lautets —

3ch hab' den Brief wohl hier; — ja, dieser ists. (Er liek)

Geworden wird ein Heer; doch Niemand weiß,

Ob für den Ost, den Best. Groß ist die Theurung,

Das Bolk im Aufruhr, und man raunt sich zu,

Cominius, Marcius, euer alter Feind,

(Der mehr in Rom gehaßt wird als von euch)

Und Titus Lartius, ein sehr tapfrer Römer;

Daß diesen drei'n die Rüstung ward vertraut.

Wohins auch geht; wahrscheinlich trifft es ench,

Drum seht euch vor.

Erfter Benator.

Im Felb stehn unfre Schaaren; Bir zweifeln nie, baß Rom, uns zu begegnen, Stets sei bereit.

Aufidius.

Und ihr habt klug gehandelt, Bu bergen euern großen Plan, bis er Sich zeigen mußte; boch im Brüten schou Erkannt' ihn Rom, so scheints; burch die Entbedung Wird unser Ziel geschmälert, welches war, Bu nehmen manche Stadt, eh selbst die Römer Bemerkt, daß wir im Gang.

Sweiter Senator. Ebler Anfibius,

Rehmt eure Bollmacht, eilt ju euren Schaaren,

Last uns gurud, Corioli zu fchitzen; Belagern fie uns hier, tommt gum Entfat Mit eurem heer gurud; boch fout ihr febn, Die Ruftung gilt nicht uns.

Aufidius.

D! zweifelt nicht;

3ch fprech' aus sichrer Nachricht. Ja — noch mehr, Schon rudten ein'ge Römer-Haufen aus, Und nur hieherwärts. Ich verlaff' euch, Bater. Benn wir und Cajus Marcius uns begegnen, So ift geschworen, daß ber Kampf nicht endet, Bis Einer fällt.

Alle Benatoren.

Die Götter fei'n mit end! Aufidius. Sie schirmen eure Ehren. Erfter Benator. Lebt wohl! Sweiter Benator. Lebt wohl! Aufidius. Lebt wohl!

(Mue ab)

### Dritte Scene.

(bolumnia und birgilia figen und naben)

Volumnia. Ich bitte bich, Tochter, singe, ober sprich wenigstens trostreicher; wenn mein Sohn mein Gemahl wäre, ich würbe mich lieber seiner Abwesenheit erfreuen, burch die er Ehre erwirbt, als ber Umarmungen seines Bettes, in benen ich seine Liebe erkennte. Da er noch ein zarter Anabe war, und das einzige Kind meines Schooses; da Jugend und Anmuth gewaltsam alle Blide auf ihn zogen, als die tagelangen Bitten eines Königs einer Mutter nicht eine einzige Stunde seines Aublicks abgekauft

hätten, schon bamals, — wenn ich bebachte, wie Ehre solch ein Wesen zieren würde, und daß es nicht besser sein Gemälde, das an der Wand hängt, wenn Ruhmbegier es nicht besechte, — war ich erfreut, ihn da Gesahren suchen zu sehn, wo er hoffen tonnte, Ruhm zu sinden. In einen grausamen Krieg sandte ich ihn, aus dem er zuruck tehrte, die Stirn mit Eichenlaub umwunden. Glaube mir, Tochter, mein Herz hüpste nicht mehr vor Freuden, als ich zuerst hörte, es sei ein Knabe, als jetzt, da ich zuerst sah, es sei ein Mann geworden.

Dirgilia. Aber mare er nun in ber Schlacht geblieben, theure Mutter, wie bann?

Volumnia. Dann wäre fein Nachruhm mein Sohn gewesen; in ihm hatte ich mein Geschlecht gesehn. Her mein offenberziges Bekenntniß: hatte ich zwölf Söhne jeder meinem herzen gleich lieb, und keiner mir weniger theuer, als bein und mein guter Marcius, ich wollte lieber elf für ihr Baterland ebel fterben sehn, als einen einzigen in wollkfligem Miffiggang schwelgen.

(Es mitt eine Dienerin auf)

Dienerin. Eble Frau, Baleria wunscht euch zu febn. Dirgilia. Ich bitte, erlaubt mir, mich zurud zu ziehn. Dolumnfa.

D nein! das sollst du nicht. Mich dünkt, dis hier tout beines Gatten Trommel, Er reist Ausidius bei den Haaren nieder; Bie Kinder vor dem Bären, sliehn die Bolster. Mich dünkt, ich seh's! So stampst er und rust aus: Nemmen, heran! in Furcht seid ihr gezeugt; Obwohl in Rom geboren. Und er trodnet Die blut'ge Stirn mit eh'rner Hand, und schreitet So wie ein Schnitter, der sich vorgesetzt, Dirgilia.

Die blut'ge Stirn! - o Jupiter! fein Blut, Dolumnia.

O schweig, bu Thörin! schöner zierts ben Maun, Als Gold-Trophä'n. Die Brust ber Heluba Bar schöner nicht, ba sie ben Heltor sängte, Als Heltors Stirn, die Blut entgegen spie Zum Hohn den Griechen-Schwertern. — Sagt Balerien, Bir sind bereit, sie zu empfangen. (Diemerin ab)

Dirgilia.

Simmel!

Schut, meinen Mann vorm grimmigen Aufibius.

Dolumnia.

Er schlägt Aufibius haupt fich unters Rnie, Und tritt auf seinen hals.

(Daleria min auf)

Valeria. Ihr eblen Frauen, euch beiben guten Tag! Volumnia. Liebe Freundin —

Dirailia. Ich bin erfreut, euch ju febn, verehrte Frau.

Valeria. Was macht ihr beibe? Ihr seib ausgemachte Haushälterinnen. Wie! — ihr sith hier und näht? — Ein artiges Bergnügen, das muß ich gestehn. — Was macht euer kleiner Sohn?

Dirgilia. 3ch bante ench, eble Frau, er ift mobl.

Dolumnia. Er mag lieber Schwerter febn und bie Erommel boren, als auf feinen Schulmeifter Acht geben,

Valeria. Ol auf mein Bort, ganz ber Bater. Ich tanns befchwören, er ift ein allerliebster Knabe. Rein wahrlich, ich beobachtete ihn am Mittwoch eine halbe Stunde ununterbrochen; er hat etwas so Entschloff'nes in seinem Benehmen. Ich sah ihn einem glänzenden Schmetterlinge nachlausen, und als er ihn gesangen

hatte, ließ er ihn wieber fliegen, und nun wieber ihm nach, und fiel ber Länge nach hin, und wieber aufgesprungen und ihn noch einmal gefangen. Satte ihn fein Fall bose gemacht, ober was ihm sonst senn mochte, aber er knirschte so mit ben Zahnen und zerriß ihn. Ol ihr konnt nicht glanben, wie er ihn zerfette.

bolumnia. Gang feines Baters Art.

Daleria. Gi mahrhaftig! er ift ein ebles Rinb.

Dirgilia. Gin fleiner Bilbfang, Baleria.

Baleria. Kommt, legt eure Stiderei weg, ihr mußt heut Nachmittag mit mir bie mußige hansfrau machen.

Dirgilia. Rein, theure Frau, ich werbe nicht ausgebn.

Daleria. Richt ausgehn?

bolumnia. Sie wirb, fle wirb.

Dirgilia. Rein, gewiß nicht; erlaubt es mir. Ich will nicht über bie Schwelle schreiten, eh mein Gemahl aus bem Rriege beimgekehrt ift.

Valeria. Pfui! wollt ihr so wiber alle Bernnnft ench einsperren? Kommt mit, ihr mußt eine gute Freundin besuchen, die im Kindbette liegt.

Dirgilia. 3ch will ihr eine fonelle Genefung wünfchen, und fie mit meinem Gebet befuchen, aber hingehn tann ich nicht.

bolumnia. Run, warum benn nicht?

Dirgilia. Es ift gewiß nicht Tragheit ober Mangel an Liebe.

Dalexia. Ihr waret gern eine zweite Benelope; und boch sagt man, alles Garn, bas sie in Ulysses Abwesenbeit spann, fallte Ithaca nur mit Motten. Rommt, ich wollte, eure Leinwand ware so empfindlich, wie euer Finger, so würdet ihr aus Mitteib aufhören, sie zu flechen. Rommt, ihr mußt mitgehn.

Birgilia. Rein, Liebe, verzeiht mir; im Ernft, ich werbe nicht ausgebn.

Daleria. Ei wahrhaftig! ihr muft mitgehn; bann will ich euch auch herrliche Neuigkeiten von eurem Gemahl erzählen.

Dirgilia. D, liebe Baleria! es tonnen noch feine getommen febn.

Daleria. Bahrlich! ich scherze nicht mit euch; es tam geftern Abend Nachricht von ihm.

Dirgilia. In ber That?

Dalexia. Im Ernft, es ist wahr; ich borte einen Senator bavon erzählen. So war es: — Die Bolster haben ein Heer ausrücken lassen, welchem Cominius, ber Felbherr, mit einem Theil ber römischen Macht entgegen gegangen ist. Euer Gemahl und Titus Lartius belagern ihre Stadt Corioli; sie zweiseln nicht daran, sie zu erobern und ben Krieg balb zu beenbigen. — Dieß ist wahr, bei meiner Ehre! und nun bitte ich euch, geht mit uns.

Dirgilia. Berzeiht mir, gute Baleria, fünftig will ich euch in allem Andern geborchen.

Dolumnia, Gi, laft fie, Liebe. Wie fie jest ift, wurbe fie nur unfer Bergnugen floren.

Valeria. Wirklich, bas glaube ich auch. So lebt benn wohl. Kommt, liebe thenre Frau. Ich bitte bich, Birgilia, wirf beine Feierlichkeit zur Thur hinans und geh noch mit.

Dirgilia. Rein, auf mein Bort, Baleria. In ber That, ich barf nicht; ich wunfche end viel Bergnugen.

Daleria. But, fo lebt benn mobil

(Mile ab)

#### Bierte Scene.

(Mit Arommeln und Sahnen treten auf Marcius, Titus Cartius, Anführer, Krieger. Bu ihnen ein Bote)

#### Marcius.

Ein Bote tommt. 3ch wett', es gab ein Treffen.

Titus.

Mein Pferb an eures: Rein.

Marcius. Es gilt. Titus.

Es gilt.

Marcius.

Sprich bu. Araf unfer Felbherr auf ben Feinb? Bote.

Sie schaun fich an, boch sprachen fie noch nicht. Titus.

Das gute Pferb ift mein.

Marcius. Ich taufs euch ab. Titus.

Rein, ich verlauf' und geb's nicht; boch euch borg' ichs Für funfzig Jahr'. — Die Stadt nun forbert auf.

Wie weit ab ftenn bie Deere?

Bote.

Raum brei Stunben.

Marcius.

So hören wir ihr Felbgeschrei, sie unfers. — Run, Mars, bir fleh' ich, mach' uns rasch im Wert, Daß wir mit bampfenbem Schwert von hinnen ziehn, Den kampfgeschaarten Freunden schnell zu helfen. Komm, blas' nun beinen Aufrus.

(Es wird geblafen, auf ben Mauern erscheinen Benatoren und Anbre) Tullus Aufibins, ift er in ber Stabt?

Erfter Senator.

Rein, boch gleich ihm halt jeber euch gering,

Und Meiner als das Meinste. Horcht die Ersemmekre (Kriegsmustl aus der Ferne)

Bon unfrer Jugend Schaar. Wir brechen eh bie Mauern, Als baß fie uns einhemmten. Unfre Thore, Zum Schein geschloffen, riegeln Binsen nur, Sie öffnen sich von selbst. Horcht, weit ber tonts.

(Rriegsgefchrei)

Das ift Aufibius. Mertt, wie er hantirt Dort im gespaltnen heer.

Marcins. Ha! sie sind bran! Titus.

Der Larm fei unfre Beifung. Leitern ber!
(Die Volsker tommen aus der Stadt)

#### Marcins.

Sie scheun uns nicht; nein, bringen ans ber Stabt. Werft vor bas herz ben Schilb und tämpst mit herzen, Gestählter als die Schilb'. Anf, wadrer Titus! Sie bohnen uns weit mehr, als wir gedacht; Das macht vor Born mich schwinen. Fort, Kamraben! Wenn Einer weicht, den halt' ich für 'nen Bolster, Und fühlen soll er meinen Stahl.

(Romer und Bolefer gehn tampfenb ab. Die Romer werben jurudgefchlagen. Marcius tommt wieber)

#### Marcius.

Die ganze Best bes Sübens fall' auf ench! Schanbsiede Roms ihr! — Schwär' und Beule mag Bergiften euch, baß ihr ein Abschen seib, Eh man euch fieht, und ihr einander anstedt Meilenweit gegen ben Wind! Ihr Gänseselen In menschlicher Gestalt! Bor Sclaven lauft ihr,

Die Affen schlagen würben? Hill und Pluto! Bund ricklings, Raden roth, Gesichter bleich Bor Furcht und Fieberfroft. Rehrt um! greift an! Sonft, bei bes himmels Blit! lass' ich ben Feind, Und stürz' auf euch. Besinnt ench benn, voran! Steht, und wir schlagen sie zu ühren Weibern, Wie sie zu unsern Schanzen nus gefolgt!

(Ein neuer Angriff, Boleter und Romer Mmpfen. Die Bolster flüchten in bie Stadt, Marcius verfolgt fie)

Auf geht bas Thor, nun zeigt euch, wadre helfer! Für die Berfolger hats bas Glüd geöffnet, Richt für die Flücht'gen. Nach! und thut wie ich.

(Er ftarzt in bie Stadt und bas Thor wird hinter ihm gefchloffen)

Erfter Soldat.

Tollbreift! ich nicht -

Sweiter Soldat. Roc ic.

Pritter Soldat.

Da febt! fie baben

Ihn eingesperrt.

Alle.

Run geht er branf, bas glaubt unt.

(Titus Cartius tritt auf)

Titus.

Bas warb aus Marcins?

Alle.

Tobt, Berr, gang gewiß.

Erfter Soldat.

Den Flücht'gen folgt' er auf ben Ferfen nach, Und bringt hinein mit ihnen, die sogleich Die Thore sperrn; brin ift er, ganz allein Der ganzen Stabt zu tropen.

Titus.

Ebler Freund!

Du, fühlenb kühner als bein fühllos Schwert, Feststehend, wenn dieß bengt, verloren bist du, Marcius! Der reinste Diamant, so groß wie du, Wär' nicht ein solch Juwel; du warst ein Krieger Rach Cato's Sinn, nicht wild und fürchterlich In Streichen nur; nein, beinem grimmen Blick Und beiner Stimme bonnergleichem Schmettern Erbebten deine Keind', als ob die Welt
Im Kieber zitterte.

(Marcius fommt jurud, blutenb, von ben Beinben verfolgt)
Erfler Solbat.

Seht, Berr!

Titus.

D! ba ift Marcius!

Laft uns ihn retten, ober mit ihm fallen.

(Gefecht. Alle-bringen in bie Stabt)

## Fünfte Scene.

(Romer tommen mit Beute)

Erfter Kömer. Das will ich mit nach Rom nehmen. 3 weiter Kömer. Und ich bieß. Dritter Kömer. Hols ber Henter! ich hielt bas für Silber. (Marcius und Titus treten auf mit einem Trompeter)

Marcins.

Seht biefe Erobter, bie bie Stunden ichaten

Nach roft'gen Drachmen. Kiffen, bleierne Löffel, Blechstücken, Wämmser, die der Henker selbst Berscharte mit dem Leichnam, stiehlt die Brut, Eh noch die Schlacht zu Ende. — Haut ste nieder! — D, hört des Feldherrn Schlachtruf! Fort zu ihm! Dort tämpst, den meine Seele haßt, Austdius, Und mordet unser Nömer. Drum, mein Titus, Nimm eine Anzahl Bolls, die Stadt zu halten; Mit denen, die der Muth beseuert, eil' ich Cominius beizustehn.

#### Titus.

Du blutest, ebler Freund! Die Arbeit war zu schwer, fie zu erneun In einem zweiten Gang.

## Marcius.

Herr, rühmt mich nicht. Dieß Werk hat kaum mich warm gemacht. Lebt wohlt Das Blut, das ich verzahft, ist mehr Arznei Als mir gefährlich. Bor Aufidius so Tret' ich zum Kampf.

### Titus.

Fortuna's holbe Gottheit Sei jeht in bich verliebt; ihr ftarker Zauber Entwaffne beines Feindes Schwert. D Helb! Dein Knappe sei Gludfeligkeit!

Marcins.

Dir helfend,

Wie ihrem then'rften Liebling. Lebe wohl! Eitus.

(Gebt ab)

Ruhmwürd'ger Marcius! — Geh bu, blaf' auf bem Marktplatz bie Trompete, Und ruf ber Stadt Beamte bort zusammen, Daß fie vernehmen nufern Billen. Fort!

(db)

## Sechste Scene.

(Cominius und fein Geer auf bem Rudjuge)

Cominius.

Erfrischt euch, Freunde. Gut gekampft! Wir hielten Wie Römer und; nicht tollkühn breist im Stehn, Roch seig' im Rückzug. Auf mein Wort, ihr Arieger, Der Angriff wird erneut. Indem wir tampften, Erklang, vom Bind geführt, in Zwischenräumen Der Freunde Schlachtruf. D! ihr Götter Roms! Führt sie zu Ruhm und Sieg, so wie und selbst, Daß unfre Heere, lächelnd sich begegnend, Euch dankbar Opfer bringen.

(Gin Bote tritt auf)

Deine Botschaft?

Die Mannichaft von Corioli brach aus, Und fiel ben Marcius und ben Lartius an; Ich fab die Unfern zu ben Schanzen fliehn, Da eilt' ich fort.

Cominius.

Mich buntt, fprichst bn auch wahr, So sprichst bu boch nicht gut. Wie lang' ifis ber? Cate.

Mehr als 'ne Stunbe, Derr.

Cominius.

'S ift feine Meil', wir borten noch bie Erommeln.

Wie — gingst bu eine Stund' auf biefe Reile? Und bringst so spät Bericht?

Bote.

Der Boleter Spaber

Berfolgten mich, so lief ich einen Umweg Bon brei, vier Meilen; sonft bekamt ibr, herr, Bor einer halben Stunbe icon bie Botichaft.

(Marcius tritt auf)

Cominius.

Doch, wer ift jener, Der anssieht wie geschunden? D! ihr Gotter! Er trägt bes Marcius Bilbung, und schon sonkt Dab' ich ihn so gesehn.

> Marcius. Komm' ich zu spät?

> > Cominius.

Der Schäfer unterscheibet nicht so gut Schalmei unb Douner, wie ich Marcius Stimme Bon jebem schwächern Lant.

Marcins.

Romm' ich ju spät?

Cominius.

Ja, wenn bu nicht in frembem Blut gelleibet, In eignem tommft.

Marcius.

D! laft mich euch umschlingen

Mit fraft'gen Armen, wie als Brautigam, Dit freud'gem herzen, wie am hochzeitstag, Als Kerzen mir zu Bett geleuchtet.

## Cominius.

ÐΙ

Mein Kriegeshelb, wie gehts bem Titus Lartius?

Wie Einem, ber geschäftig Urtheil spricht, Zum Tobe ben verdammt, ben zur Berbannung, Den frei läßt, ben beklagt, bem Anbern broht. Er hält Corioli im Namen Roms, So wie ein schmeichelnb Windspiel, an ber Leine, Die er nach Willfür löst.

Cominius.

Wo ist ber Sclav, euch 2011st ins Lager

Der fprach, fle folligen euch zurud ins Lager? Wo ift er? Ruft ibn ber.

Marcius.

Nein, laßt ihn nur.

Die Bahrheit sprach er; boch bie eblen herrn, Das niedre Boll (verbammt! — für sie Tribunen?), Die Maus läuft vor der Kate nicht, wie sie Bor Schuften rannten, schlechter als sie selbst.

Cominius.

Wie aber brangt ihr burch?

Marcius.

Ift zum Erzählen Zeit? Ich bente nicht — Wo ist ber Feinb? Seib ihr bes Felbes Herr? Wo nicht, was ruht ihr, bis ihrs feib?

Cominius.

D Marcius!

Wir fochten mit Berluft, und zogen uns Burud, ben Bortheil ju erfpahn.

Marcius.

Bie fieht ihr heer? Wift ihr, auf welcher Seite Die beste Mannichaft ift?

Cominius. Ich glaube, Marcius.

Im Borbertreffen lämpfen bie Antiaten, Ihr bestes Boll; Aufibius führt fie an, Der ihrer hoffnung Kern.

Marcius.

Ich bitte bich,

Bei jeber Schlacht, die wir selbander sochten, Bei dem vereint vergoff'nen Blut, den Schwaren, Und ewig treu zu lieben: ftell mich grade Bor die Antiaten und Austidius hin; Und säumt nicht länger. Nein, im Augenblick Erfülle Speer- und Schwertgetön die Luft, Und proben wir die Stunde.

Cominius.

Bunfct' ich gleich,

Du warbeft in ein laues Bab geführt, Dir Balfam aufgelegt; boch wag' ich nie Dir etwas zu verweigern. Bahl' bir felbst Für biefen Kampf bie Besten.

Marcius.

Das find nur

Die Billigsten. Ift irgend Einer hier (Und Sünde war's zu zweifeln), bem die Schminke Gefällt, mit ber er mich hier fieht gemalt, Der üblen Ruf mehr fürchtet als ben Tob, Und schön zu sterben wählt flatt schlechten Lebens, Sein Baterland mehr als fich felber liebt:

Ber so gefinnt, ob Einer ober Biele, Der schwing' bie Sand, um mir sein Ja ju sagen, Und folge Marcius.

(Alle jauchjen, femingen bie Schwerter, brangen fich um ibn, nnb beben ihn auf ihren Armen empor)

O was, laßt fenn! macht ihr ein Schwert aus mir? Ift dieß kein äuß'rer Schein, wer von ench Allen Ift nicht vier Boleker werth? Ein Jeder kann Aufidius einen Schild entgegen tragen, So hart wie feiner. Ein'ge wähl' ich nur, Obwohl ich Allen bankbar: und ben Andern Spar' ich die Arbeit für den nächften Kampf, Wie er sich bieten mag. Boran, ihr Freunde! Aus meinen Leuten werd' ich die erwählen, Die mir am liebsten folgen.

Cominius.

Rommt, Gefährten,

Beweist, bag ihr nicht prahltet, und ihr sollt Uns gleich in Allem seyn.

(Mue ab)

## Siebente Scene.

(Titus Cartius, eine Besagung in Corioli zurudlaffend, geht bem Marcius und Cominius mit Arommeln und Arompeten entgegen, ihm folgt ein Anführer mit Keiegern)

#### Titus.

Besetzt die Thore wohl, thut eure Pflicht, Wie ichs euch vorschrieb. Send' ich, schiet zur Hilse Uns die Centurien nach; der Rest genügt Für knrze Deckung. Geht die Schlacht verloren, So bleibt die Stadt uns doch nicht.

## Anführer.

Traut auf uns.

Titus.

Fort! und verschließet hinter uns bie Thore. Du, Bote, tomm; führ' uns ins rom'iche Lager.

(Mile ab)

## Achte Scene.

(Arlegegefchrei, Marcius und Aufidius, ble einanber begegnen)

Marcius.

Mit bir nur will ich tampfen! benn bich haff' ich Mehr als ben Meineib.

Aufidius.

Ja, so haff' ich bich.

Mir ift tein Drache Afrika's fo gräusich Und giftig wie bein Ruhm. Set beinen Fuß.

Wer weicht, foll fterben als bes Anbern Sclave,

Dann richten ibn bie Götter.

Aufidius.

Rlieb' ich, Marcius,

So bet mich gleich bem Bafen.

Marcius.

Noch vor brei Stunden, Tullus, Focht ich allein in eurer Stadt Corioli, Und hauste ganz nach Willfür. Nicht mein Blut hat so mich übertüncht; brum spann die Kraft Aufs höchfte, dich zu rächen!

Aufidius.

Und marft bu Bettor,

Die Schwerthand eurer prahlerifden Ahnen, Du lämst mir nicht von bier.

(Sie fechten; einige Bolster tommen bem Aufidins zu Halfe) Dienstwillig, und nicht tapfer! Ihr beschimpft mich Durch so verhaßten Beistand.

(Alle fechtend ab)

## Rennte Scene.

(Man blaft jum Rudjug; Trompeten. Bon einer Seite tritt auf Cominius mit seinem heer, von der andern Marcius, den Arm in der Binde, und andre Romer)

#### Cominius.

Erzählt' ich bir bein Wert bes heut'gen Tages, Du glaubtest nicht bein Thun; boch will ichs melben, Wo Senatoren Thrän' und Lächeln mischen, Wo bie Patricier horchen und erbeben, Zuletzt bewundern; wo sich Frau'n entsetzen, Und, froh erschreckt, mehr hören; wo ber plumpe Tribun, der, dem Plebejer gleich, dich haßt, Ausrust, dem eignen Groll zum Trotz: Dant, Götter! Daß unserm Rom ihr solche Helben schenktet!

(Titus Cartius tommt mit feinen Rriegern)

Titus.

O mein Felbherr! Hier ftebt bas Rog, wir find ber Aufput nur.

Batt'ft bu gefehn -

Marcius. \* Still, bitt' ich. Meine Mutter,

Die einen Freibrief hat, ihr Blut zu preifen, Krankt mich, wenn fie mich rühmt. 3ch that ja nur, Bas ihr: bas ift, so viel ich kann; erregt, Wie ihr es wart: bas ift, für's Baterland. Wer hent ben guten Willen nur erfüllte, hat meine Thaten überholt.

Cominius.

Richt barfft bu Das Grab senn beines Werths. Rom muß erkennen, Wie köstlich sein Besty. Es wär' ein hehl, Nerger als Raub, nicht minder als Berrath, Zu beden beine That, von bem zu schweigen, Was burch bes Preises höchsten Flug erhoben, Bescheiben noch sich zeigt. Drum bitt' ich bich, Zum Zeichen, was du bist, und nicht als Lohn Für all bein Thun, laß vor bem heer mich reben.

3ch hab' fo Bunben bier und ba, bie fcmergt es, Sich fo erwähnt ju boren.

Cominius.

Geschäh's nicht, Der Undank mußte sie zum schwären bringen Und bis zum Tod verpesten. Bon den Pferden (Bir singen viel und trefsliche), und allen Den Schähen, in der Stadt, im Feld' erbeutet, Sei dir der zehnte Theil; ihn auszusuchen Noch vor der allgemeinen Theilung, ganz Nach beiner eignen Bahl.

Marcius.
\* Ich bant' bir, Felbherr; Doch ftraubt mein herz fich, einen Lohn zu nehmen, Als Zahlung meines Schwerts. Ich follag' es aus, Und will nur so viel aus gemeiner Theilung, Wie Alle, die nur ansahn, was geschah.

(Gin langer Trompetenftof. Alle rufen Marcius! Rarcius! merfen Masen und Speece in Die Gobe)

Daß die Drommeten, die ihr so entweiht, Nie wieder tönen! Wenn im Lager selbst Die Trommel schmeichelt, sei'n doch Höf' und Städte Nur eitel Gleißnerei mit salschem Antlitz! Wenn Stahl so weich wird wie des Hösslings Seide, Laß diese Schutzwehr werden für den Krieg! Denug, sag' ich. — Weil ich die blut'ge Rase mir nicht wusch, Und einen Schwächling niederwarf, was mancher Hier undemerkt gethan, schreit ihr mich aus Wit übertried'nem, unverständ'gem Zuruf, Als säh' ich gern mein kleines Selbst gefüttert Wit Lob, gewürzt durch Lägen.

Cominius.

Bu bescheiben!
Ihr seib mehr grausam eignem Ruhm, als bankbar
Uns, die ihn redlich spenden; drum erlaubt:
Wenn gegen euch ihr wüthet, legen wir
(Wie Einen, der sich schaet) euch in Fessela,
Und sprechen sichrer dann. Drum sei es kund
Wie uns, der ganzen Welt, daß Cajus Marcius
Des Krieges Palm' erward. Und deß zum Zeichen
Rehm' er mein ebles Roß, bekannt dem Lager,
Mit allem Schmud; und heiß' von heute au,
Hür das, was vor Corioli er that,
Mit vollem Beisallsruf des ganzen Heeres:

Cajus Marcius Coriolanus. — Fahre Den zugefügten Ramen allzeit ebel! 211ie.

(Trombetenftof)

Cajus Marcius Coriolauns!

Coriolanus.

Ich geh', um mich zu waschen; Und ist mein Antlitz rein, so konnt ihr sehn, Ob ich erröthe. Wie's auch sei, ich bant' euch — Ich bent' en'r Pferb zu reiten, und allzeit Mich werth bes eblen Namenschmucks zu zeigen, Nach meiner besten Kraft.

Cominius.

Run zu ben Zelten, Wo, eh wir noch geruht, wir schreiben wollen Nach Rom von unserm Glud. — Ihr, Titus Lartius, Müßt nach Corioli tehren: schickt nach Rom uns Die Ebelsten, daß wir mit ihnen handeln Um ihr und unser Wohl.

> Titus. Ich thu' es, Felbherr.

Coriolanus.

Die Botter fpotten mein. Raum folug ich aus Bochft fürfliche Befchent', und muß nun bettein Bei meinem Felbherrn.

Cominius. Was es sei: gewährt. Coriolanus.

Ich wohnt' einmal hier in Corioli Bei einem armen Mann, er war mir freundlich; Er rief mich an: ich sah ihn als Gefangnen; Doch ba hatt' ich Aussbins im Gesicht, Und Buth befiegte Mitleib. Gebt, ich bitte, Frei meinen armen Birth.

Cominius.

D icone Bitte!

Bar' er ber Shlächter meines Sohns, er sollte Frei seyn, so wie ber Binb. Entlagt ihn, Titus.

Titus.

Marcius, fein Ram'?

Coriolanus.

Bei Jupiter! vergeffen — Ich bin erschöpft. — Ia — mein Gebachtniß schwinoer. It bier nicht Wein?

Caminius.

Gehn wir zu unsern Zelten. Das Blut auf eurem Antlitz troduet. Schnell Müßt ihr verbunden werden. Kommt.

(Mae ab)

## Behnte Scene.

(Arompetenftof. Bullus Aufidius tritt auf, blutend, zwei Krieger mit ibm)

Aufidius.

Die Stabt ift eingenommen.

Erfter Arieger,

Sie geben auf Bebingung fie gurud.

Aufidius.

Bebingung! — Ich wollt', ich wär' ein Römer, benn als Bolsten Kann ich nicht sehn bas, was ich bin. — Bedingung! — Was für Bebingung kann wohl ber erwarten. Der sich auf Gnab' ergab? Marcius, sünf Mal Focht ich mit bir, so oft auch schlugst bu mich, Und wirst es, bent' ich, träsen wir uns auch, So oft als Mittag tommt. Bei'm Element! Wenn ich je wieber, Bart an Bart, ihm stehe, Muß ich ihn ganz, muß er mich ganz vernichten; Nicht mehr, wie sonst, ist ehrenvoll mein Neib; Denn, bacht' ich ihn mit gleicher Krast zu tilgen, Ehrlich im Kamps, hau' ich ihn jetzt, wie's kommt; Winth ober List vernicht' ihn.

Erfter Arieger.
'S ist ein Teufel.
Aufidins.

Rühner, boch nicht so schlau. Bergiftet ist Mein Muth, weil er von ihm ben Fleden bulbet, Berläugnet eignen Werth. Richt Schlas noch Tempel, Ob nackt, ob krank; nicht Capitol noch Altar, Der Priester Beten, noch bes Opfers Stunbe, Bor benen jede Wuth sich legt, solln brauchen Ihr abgenutztes Borrecht gegen mich Und meinen Haß auf ihn. Wo ich ihn finde, Daheim, in meines Bruders Schut, selbst da, Dem gastlichen Gebot zuwider wilsch' ich Die wilde Hand in seinem Herzblut. Geht, — Erforscht, wie man die Stadt bewahrt, und wer Als Geißel muß nach Rom.

Erfter Krieger. Bollt ihr nicht gehn? Aufidius.

Man wartet meiner im Chpreffen-Balb, Subwarts ber Mublen; babin brinat mir bie Nachrick.

Wie die Welt geht, daß ich nach ihrem Schritt . Ansporne meinen Lauf.

> Erfter Krieger. Das will ich, Herr.

(Mae ab)

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Es treten auf Menenius, Sicinius und Brutus)

Menenius. Der Augur fagte mir, wir wfirben beut Rach-

Brutus. Gute ober ichlimme.

Menenius. Nicht nach bem Bunfc bes Bolls; benn fie lieben ben Marcius nicht.

Sicinius. Natur lehrt bie Thiere felbft ihre Freunde lennen. Menenius. Sagt mir: Wen liebt ber Bolf?

Bicinius. Das Lamm.

Menenius. Es zu verfchlingen, wie bie hungrigen Blebejer ben eblen Marcius möchten.

Brutus. Nun, ber ift wahrhaftig ein Lamm, bas wie ein Bar blott.

Menenins. Er ift mahrhaftig ein Bar, ber wie ein Lamm lebt. — Ihr feib zwei alte Manner: fagt mir nur Eins, was ich ench fragen will.

Brutus. Gnt, Berr.

Menenius. In welchem Unfug ift Marcius arm, in wel-

Brutus. Er ift nicht arm an irgend einem Fehler, sonbern mit allen ausgestattet.

Sicinius. Borgliglich mit Stolg.

Brutus. Und im Brablen übertrifft er jeben Anbern.

Menenius. Das ift boch feltsam! Bift ihr beibe mohl, wie ihr in ber Stadt beurtheilt werbet? Ich meine, von uns, aus ben höhern Stänben.

Brutus, Run, wie werben wir benn beurtheilt?

Menenius. Beil ihr boch eben vom Stolg fprachet — Bollt ihr nicht bofe werben?

Brutus. Mur weiter, Berr, weiter.

Menenius. Nun, es ist auch gleichgultig; benn ein sehr kleiner Dieb von Gelegenheit ranbt euch wohl einen sehr großen Borrath von Gebulb. Laßt eurer Gemüthsart ben Zilgel schießen, und werbet bose, so viel ihr Lust habt; wenigstens, wenn es euch Bergnügen macht, es zu seyn. Ihr tabelt Marcius wegen seines Stolzes?

Brutus. Bir thun es nicht allein, Berr.

Menenius. Das weiß ich wohl. Ihr könnt sehr wenig allein thun; benn eurer Helfer sind viele, sonst würden auch eure Tbaten außerordentlich einfältig heraus kommen; eure Fähigkeiten sind allzu kindermäßig, um Bieles allein zu thun. Ihr sprecht von Stolz. — D! könntet ihr ben Sack auf eurem Rücken sehn und eine glückliche Ueberschau eures eignen eblen Selbst anstellen. — D! könntet ihr das! —

Brutus. Und mas bann?

Menenius. Gi! bann entbedtet ihr ein Baar fo verbienstlofe, ftolze, gewaltsame, hartföpfige Magistratspersonen (alias Narren), als nur irgend welche in Nom.

Sicinius. Menenius, ihr feib auch befannt genng.

Menenius. Ich bin befannt als ein luftiger Batricier, und Giner, ber einen Becher beifen Weine liebt, mit feinem Tropfen Tiberwaffer gemifcht. Man fagt, ich fei etwas fcwach barin, immer ben erften Rlager ju begunftigen; baftig und entzunbbar bei gn fleinen Beranlaffungen; Giner, ber mit bem hintertheil ber Nacht mehr Bertebr bat, als mit ber Stirn bes Morgens. Was ich bente, fag' ich, und verbrauche meine Bosbeit in meinem Athem. Benn ich zwei folden Staatsmannern begegne, wie ihr feib (Lyfurguffe tann ich euch nimmermehr nennen), und bas Getrant, bas ibr mir bietet, meinem Gaumen wiberwartig fcmedt, fo mache ich ein traufes Beficht bagu. 3ch tann nicht fagen: Guer Eblen haben bie Sache fehr gut vorgetragen, wenn ich ben Efel aus jebem eurer Borte berausguden febe: und obwohl ich mit benen Gebulb aben muß, welche fagen, ihr feib ehrwürdige, ftattliche Manner, fo lügen boch bie gang abschenlich, welche behaupten, ihr hattet gute Gefichter. Wenn ihr bieß auf ber Landfarte meines Mifrofosmus entbedt, folgt baraus, baf ich auch bekannt genug bin? Welch Unbeil lefen eure blinben Scharffichtigfeiten aus biefem Charafter beraus, um fagen ju tonnen, bag ich auch befannt genug bin?

Brutus. Geht, Berr, geht! Wir tennen euch gut genug.

Menenius. Ihr kennt weber mich, ench selbst, noch irgenb etwas. Ihr seid nach ber armen Schesmen Mitzen und Kratsstiffen ebrgeizig. Ihr bringt einen ganzen, ausgeschlagenen Bormittag damit zu, einen Zant zwischen einem Pomeranzenweibe und einem Kneipschenken abzuhören, und vertagt dann die Streitfrage über brei Pfennig auf den nächsten Gerichtstag. — Wenn ihr das Berhör über irgend eine Angelegenheit zwischen zwei Parteien habt, und es trifft sich, daß ihr von der Kolit gezwickt werdet, so macht ihr Gesichter, wie die Possenreißer; steat die blutige Fahne gegen alle Geduld auf, und verlaßt, nach einem Nachttopf brüllend, den Proces blutend, nur noch verwickelter durch euer Berhör. Ihr

ftiftet keinen anbern Frieben in bem Sanbel, als baß ihr beibe Parteien Schurken nennt. Ihr feib ein Baar feltsame Creaturen!

Brutus. Geht, geht! man weiß recht gut von euch, baß ihr mehr ein guter Spaßmacher bei ber Tafel seib, als ein unentbehrlicher Beistiger auf bem Capitol.

Menenius. Gelbst unfre Priester muffen Spötter werben, wenn ihnen so lächerliche Geschöpfe aufstoßen, wie ihr. Wenn ihr auch am zwedmäßigsten sprecht, so ist es boch bas Wadeln eurer Barte nicht werth; und für eure Bärte wäre es ein zu ehrenvolles Grab, bas Kiffen eines Flickschneibers zu stopfen ober in eines Esels Packsattel eingesargt zu werben. Und boch müßt ihr sagen: Marcius ist stolz! ber, billig gerechnet, mehr werth ist, als alle eure Borsahren, seit Deucalion; wenn auch vielleicht einige ber Besten von ihnen erbliche henkerstnechte waren. Ich wünsch Euer Inaben einen guten Abend; längere Unterhaltung mit euch würde mein Gehirn ansteden, benn ihr seib ja die hirten bes Plebejer-Biehes. Ich bin so breift, mich von euch zu beurlauben.

(Brutus und Sielnius ziehen fich in ben hintergrund gurud. Dolumnia, Dirgilia und Daleria fommen)

Bie gehts, meine eben fo schonen als ehrenwerthen Damen? Luna felbst, wanbelte fie auf Erben, ware nicht ebler. Wohin folgt ibr euren Augen fo fchneu?

bolumnia. Ehrenwerther Menenius, mein Sohn Marcins tonunt. Um ber Juno willen, halt' uns nicht auf.

Menenius. Bie! Marcius tommt jurud?

Dolumnia. Ja, theurer Menenius, und mit ber herrlich-ften Auszeichnung.

Menenius. Da haft bu meine Mitge, Jupiter, unb meinen Dant. Sa! Marcius fommt!

Beibe Grauen. Ja, es ift mahr.

Dolumnia. Seht, hier ift ein Brief von ihm; ber Senat

hat auch einen, seine Frau einen, und ich glaube, gn Sause ist noch einer fur euch.

Menenius. Mein ganges Baus muß beute Racht herumtangen. Gin Brief an mich?

Dirgilia. Ja, gewiß, es ift ein Brief für euch ba, ich habe ibn gefebn.

Menenius. Ein Brief an mich! bas macht mich für fieben Jahre gefund; in ber ganzen Zeit will ich bem Arzt ein Gesicht ziehen. Das herrsichste Recept im Galen ist boch nur Quachfalbsubelei, und gegen dieß Bewahrungsmittel nicht besier als ein Pferbetrant. Ift er nicht verwundet? Sonft pflegte er verwundet zurud zu tommen.

Dirgilia. O! nein, nein, nein!

Dolumnia. O! er ift verwundet, ich bante ben Göttern bafitr.

Menenius. Das thue ich auch, wenn es nicht ju arg ift. Bringt er Sieg in ber Tafche mit? - Die Bunben ftebu ibm gut,

Dolumnia. Auf ber Stirn, Menenius. Er tommt gum britten Dal mit bem Gidenfrang beim.

Menenius. Sat er ben Aufibius tuchtig in bie Lehre genommen?

Dolumnia. Titus Cartins fchrieb: fie fochten mit einanber, aber Aufibius entfam.

Menenius. Und es war Zeit für ihn, bas tann ich ihm versichern. Hatte er ihm Stand gehalten, so hatte ich nicht mögen so gesibiuft werben für alle Risten in Corioli, und bas Gold, bas in ihnen ift. Ift bas bem Senat gemelbet?

Dolumnia. Liebe Frauen, laßt uns gehn. — Ja, ja, ja! — Der Senat hat Briefe vom Felbherrn, ber meinem Sohn allein ben Ruhm biefes Krieges zugesteht. Er hat in biefem Felbzuge alle seine frühern Thaten übertroffen.

Daleria. Gewiß, es werben wunderbare Dinge von ihm ergahlt.

Menenius. Bunderbar? Ja, ich ftebe euch bafur, nicht ohne fein mahres Berbienft.

Dirgilia. Geben bie Götter, baß fie mahr feien!

Dolumnia. Bahr! pah!

Menenius. Wahr? Ich schwöre, daß sie wahr sind. — Bo ist er verwundet? (zu ben Tribunen) Gott tröste Euer liebwerthften Gnaden; Marcius kommt nach Hause, und hat nun noch mehr Ursach, stolz zu sehn. — Wo ist er verwundet?

Volumnia. In ber Schulter und am linten Arm. Das wird große Narben geben, fie bem Bolle ju zeigen, wenn er um seine Stelle fich bewirbt. Als Tarquin jurud geschlagen wurde, betam er fieben Bunben an seinem Leib.

Menenius. Gine im Raden und zwei im Schenkel, es find neun, fo viel ich weiß.

Dolumnia. Bor biefem letten Felbzuge hatte er fünfund-

Menenius. Nun find es siebenundzwanzig, und jeder Rifi war eines Feindes Grab. (Erompeten und Freudengeschrei) hört bie Trompeten!

bolumnia.

Sie find bes Marcius Führer! Bor fich tragt er Gejauchz ber Luft, läßt Thranen hinter fich. Der finstre Tod liegt ihm im nerv'gen Arm; Erhebt er ihn, so fturgt ber Keinbe Schwarm.

(Trompeten. Es treten auf Cominius und Titus Cartius, zwischen ihnen Coriolanus mit einem Eichenkranz geschmück, Anführer, Krieger, ein Herold)

Kund fei bir, Rom, bag Marcius ganz allein

Bu Cajus Marcius einen Ramen: biefen Folgt ruhmvoll jest ein britter: Coriolanus. Gegrüßt in Rom, berühmter Coriolanus!

(Tromberen)

Alle.

Gegrüßt in Rom, berühmter Coriolanus!

Lafits nun genug fenn, benn es frankt mein Berg. Genug, ich bitte!

Cominius. Sieh, Freund, beine Mutter. Coriolanus.

D!

Ich weiß, ju allen Göttern flehteft bu Rur mein Gelingen.

(Er fnict por ibr nieber)

Nein; auf, mein wackrer Krieger, Mein ebler Marcius, würd'ger Cajus, und Durch thaterkaufte Ehren neu benannt; Wie wars boch? Coriolan muß ich bich nennen? Doch sieh, bein Weib.

Coriolanus.

Bolumnia.

Mein lieblich Schweigen, Beil:

Hatt'st bu gelacht, tam auf ber Bahr' ich heim, Da weinenb meinen Sieg bu schaust? D, Liebe! So in Corioli sind ber Wittwen Augen, Der Mütter, um die Söbne.

Menenius.

Die Götter fronen bich!

Coriolanus.

Ei, lebft bu noch? (zu Balerta) D! eble, Frau, verzeiht! Bohin uur wend' ich mich?

Volumnia. Billfommen beim!

Billtommen, Felbherr! Alle find willtommen!

Billtommen tausenbmal. Ich könnte weinen Und lachen; ich bin leicht und schwer. Willsommen! Ein Fluch schlag' tief in eines Jeben Herz, Der nicht mit Freuden bich erblickt. Euch brei Solte Rom vergöttern: boch, auf Treu und Slauben, Holzäpsel, alte, stehn noch hier, die niemals Durch Pfropfen sich veredeln. Heil euch, Krieger! Die Ressel nennen wir nur Ressel, und Der Narren Fehl nur Narrheit.

Cominius.

Stets ber Alte!

Coriolanus.

Immer Menenius, immer.

Aerold.

Plat ba! Beiter.

Coriolanus. (zu Frau und Mutter)

Deine Sand, und beine. Eh noch mein eignes Saus mein Saupt beschattet, Besuch' ich erst bie trefflichen Batricier, Bon benen ich nicht Gruße nur empfing, Auch mannigsache Ehren.

Dolumnia.

Ich erlebt' es, " allerhöchsten Wunsch,

Erfüllt zu sehn ben allerhöchsten Wunsch, Den kühnsten Bau ber Einbildung. Rur Eins Fehlt noch, und bas, ich zweiste nicht, Wird unser Rom bir schenken.

#### Coristanus.

Gute Mutter,

Ich bin auf meinem Beg ihr Sclave lieber, Als auf bem ihrigen mit ihnen Herrscher.

Comining.

Bum Capitol.

(Trompeten. Sorner. Sie gehn Alle im feterlichen Buge ab, wie fie tamen. Die Tribunen bleiben)

#### Brutus.

Bon ibm fpricht jeber Munb: bas blobe Auge Bebrillt für ibn fic. Die gefcwätige Amme, Lagt, bis er Rrampfe friegt, ben Saugling forein. Und jaudat ibm an. Die Richenmagb fogar Rufipft um ben ranch'gen Sals ihr beftes Leinen, Die Banb erfletternb; Buben, Bant' und Fenfter Befüllt; bas Dach befett, ber Forft beritten Mit vielerlei Gestaltung; alle einig In Gier, nur ibn ju icaun. Es brangen fich Faft nie gefehne Briefter burch ben Schwarm, Und flogen rechts und lints, um Blat ju finben Beim Bobel. Unfre tiefverbullten Fran'n Ergeben ibre gartgefconten Bangen, Streitenb in Beif und Roth, bem wilben Raub Bon Phobus Reuerfuffen. Gold ein Birrmarr, Als wenn ein frember Gott, ber mit ihm ift, Sich ftill in feine Menfchenart gefdlichen, Und ihm ber Anmuth Bauber mitgetheilt.

Bicinius.

Im Umfehn, glaub mir, wirb er Conful fenn. Arufus.

Dann ichlafe unfer Amt, fo lang' er berricht.

#### Sicinius.

Er tann nicht mag'gen Schritts bie Burben tragen Bom Anfang bis jum Biel; er wird vielmehr Berlieren ben Gewinn.

> Brutus. Das ist noch Trost. Sicinius.

O, zweiselt nicht, bas Bolt, für bas wir kehn, Bergist nach angeborner Bosheit, leicht Auf kleinsten Anlaß biesen neuen Glanz; Und baß er Anlaß giebt, ist so gewiß, Als ihn sein Hochmuth spornt.

## Brutus.

Ich hört' ihn schwören, wollt' er nicht

Wiirb' er ums Consulat, so wollt' er nicht Erscheinen auf bem Markiplatz, noch sich hüllen Ins abgetrag'ne, schlichte Kleid ber Demuth; Noch, wie die Sitt' ist, seine Wunden zeigend Dem Bolt, um ihren übeln Athem bettelu.

#### Gut!

### Brutus.

So war fein Wort. Eh giebt ers auf, als baß Ers nimmt, wenn nicht ber Abel ganz allein Es burchfetzt mit ben Bätern.

Sicinius.

Bodit erwänscht!

Bleibt er nur bei bem Borfay und erfult ibn, Kommts gur Enticheibung.

Brutus. Glaubts, er wirb es thun.

Sicinius.

Dann wird es ihm, sobalb es uns besiebt, Bu sichrem Untergang.

Brutus.

Der muß erfolgen, Souft fallen wir. Bu biefem Endzweck benn Bereben wir bas Boll, baß er sie stets Gehaßt; und, hätt' er Macht, zu Ejeln sie Umschafft', verstummen hieße ihre Sprecher, Und ihre Freiheit bräche, weil er sie In Fähigseit bes Geist's und Krast zu handeln, Richt klüger hielt noch tauglicher ber Welt, Als bas Kameel im Krieg, bas nur sein Futter Besommt, um Last zu tragen; herbe Schläge, Wenns unter ibr erliegt.

Sicinius.

Bringt man bies an, Benn seine Frechheit einst im höchsten Flug Das Bolt verleht (woran's nicht sehlen wirb, Bringt man ihn brauf, und bas ist leichter noch Als Hund' auf Schaase hetzen) —: so wird's Feuer Ihr burr Gestrüpp zu zünden, und ber Dampf Wird ihn aus ewig schwärzen.

> (Ein Bote tritt auf) Brutus. Nun, was giebts? Bote.

Ihr seib aufs Capitol gelaben. Sicher Glaubt man, baß Marcius Consul wirb. Ich sah Die Stummen brangen, ihn zu sehn, die Blinden, Ihn zu vernehmen, Frauen warfen Handschuh,

Jungfrau'n und Mabchen Banber hin und Tücher, Wo er vorbei ging; die Patricier neigten Sich wie vor Jovis Bilb. Das Boll erregte Mit Schrein und Mützenwerfen Sturm und Regen. So etwas fah ich nie.

Brutus.

Zum Capitol!

habt Ohr und Auge, wie's bie Zeit erheischt, Und Berg für bie Entscheidung -

Sicinius.

Rehmt mich mit. (Alle ab)

## 3meite Scene.

(3mei Rathsdiener, welche Bolfter legen)

Erfter Rathsbiener. Romm, tomm. Sie werben gleich bier fenn. Wie viele werben um bas Confulat?

Sweiter Rathsdiener. Drei, heißt es; aber jebermann glaubt, bag Coriolanus es erhalten wirb.

Erfter Rathsdiener. Das ift ein madrer Gefell; aber er ift verzweifelt ftolg, und liebt bas gemeine Boll nicht.

Sweiter Rathsdiener. Ei! es hat viel große Männer gegeben, die bem Boll schmeichelten und es doch nicht liebten. Und es giebt Manche, die das Bolt geliebt hat, ohne zu wissen, warnm? Also, wenn sie lieben, so wissen sie nicht, weßhalb, und sie hassen aus keinem besseren Grunde; darum, weil es den Coriolanus nicht kummert, ob sie ihn lieben ober hassen, beweist er die richtige Einsicht, die er von ihrer Gemüthsart hat; und seine eble Sorglosigkeit zeigt ihnen dieß beutlich.

Erfter Rathsdiener. Wenn er fich nicht barum fum-

merte, ob fle ihn lieben ober nicht, so würde er sich unparteiisch in der Mitte halten, und ihnen weber Gutes noch Boses thun; aber er sucht ihren Haß mit größerm Eiser, als sie es ihm erwiedern können, und unterläßt nichts, was ihn vollständig als ihren Gegner zeigt. Nun, sich die Miene geben, daß man nach dem Haß und dem Misvergnügen des Bolles strebt, ist so schlecht, wie das, was er verschmäht: ihnen, um ihrer Liebe willen, zu schmeicheln.

Zweiter Kathsdiener. Er hat sich um sein Baterland sehr verdient gemacht. Und sein Aussteigen ist nicht auf so bequemen Staffeln, wie jener, welche geschmeidig und höslich gegen das Boll, mit geschwenkten Mützen, ohne weitre That, Achtung und Ruhm einstingen. Er aber hat seine Berdienste ihren Augen, und seine Thaten ihren Herzen so eingepflanzt, daß, wenn ihre Zungen schweigen wollten, und dieß nicht eingestehn, es eine Art von undankbarer Beschimpfung sehn würde; es zu läugnen, wäre eine Bosheit, die, indem sie sich selbst Lügen strafte, von jedem Ohr, das sie hörte, Borwurf und Tadel erzwingen miliste.

Erfter Rathsbiener. Richts mehr von ihm, er ift ein würdiger Mann. Mach Blat, fie tommen.

(Arompeten. Es treten auf: ber Conful Cominius, bem bie Lictoren vorausgehen, Menenius, Coriolanus, mehrere Benatoren, Sict-nius und Brutus. Senatoren und Aribunen nehmen ibre Mane)

### Menenius.

Da ein Befchluß gefaßt, ber Bolster wegen, Und wir ben Titus Lartius heim berufen, Bleibt noch als Haupt-Bunkt biefer zweiten Sitzung, Des Helben eblen Dienst zu lohnen, ber So für sein Baterland gekämpst. — Geruht bann, Ehrwürd'ge, ernste Bäter, und erlaubt Ihm, ber jett Consul ist, und Felbherr war, In unferm wohlbeschloff'nen Krieg, ein wenig Bu fagen von bem eblen Bert, vollführt Durch Cajus Marcius Coriolanus, ber hier mit uns ift, um bankbar ihn zu gruffen Durch Ehre, feiner werth.

Erfter Senator. Cominius, fpric.

Laß, als zu lang, nichts aus. Wir glauben eh, Daß unferm Staat bie Macht zu lohnen fehlt, Als uns ber weit'fte Wille. Bolls-Bertreter, Wir bitten ener freundlich Ohr, und bann Eu'r gunftig Fürwort beim gemeinen Boll, Daß gelte, was wir wünschen.

#### Sicinius.

Bir find hier In freundlichem Bertrag und find im herzen Nicht abgeneigt zu ehren, zu befördern Das was uns hier versammelt.

## Brutus.

Um fo lieber Und eifriger thun wir's, gebenkt er auch Des Bolls mit beff'rem Sinn, als er bisher Es hat geschätzt.

## Menenius.

Das pagt nicht, pagt hier nicht. 3hr hattet lieber schweigen solln. Gefällts euch, Cominius anzuhören?

## Brutus.

Berglich gern.

Doch war mein Barnen beffer bier am Plat, Als ber Berweis.

#### Menenius.

Er liebt ja euer Bolt;

Doch zwingt ibn nicht, ihr Schlafgefell gu febn. Ebler Cominius, fprich. (Coriolanus ficht

(Coriolanus fteht auf und will gehn)

Rein, bleib nur figen.

Erfter Senator.

Bleib, Coriolanus, schäm' bich nicht zu hören, Bas ebel bu gethan.

Coriolanus.

Bergeiht mir, Bater,

Ch will ich noch einmal bie Wunden heilen, Als boren, wie ich bagu kam.

Brutus.

3ch boffe,

Mein Wort vertrieb end nicht.

Coriolanus.

D nein! boch oft

hielt ich ben Streichen Stand, und floh vor Worten. Ihr lobtet nicht, brum frankt ihr nicht. Eu'r Boll, Das lieb' ich nach Berbienft.

Menenius.

Sett euch.

Coriolanus.

Eb ließ' ich

Im warmen Sonnenschein ben Kopf mir traten, Wenn man zum Angriff bläft; als, müßig sitzend, Mein Nichts zum Fabelwert vergrößern hören.

(Beht ab)

Menenius.

Bolle - Bertreter!

Wie könnt' er eurer ichad'gen Brut wohl ichmeicheln, Wo Einer gut im Taufenb? wenn ihr febt, Er magt eh' alle Glieber für ben Ruhm, Als eins von feinen Ohren, ihn zu boren? Cominius, fahre fort.

Cominius. Mir feblte an Stimme. Coriolanus Thaten Soll man nicht fowach verfünden. Wie man fagt. 3ft Muth bie erfte Tugenb, und erhebt Rumeift ben Gianer: ift es fo. bann wiegt Den Mann, von bem ich fbrech', in aller Belt Rein andrer auf. Mit fechgebn Jahren icon, Da, als Tarquin Rom überzog, ba focht er Boraus ben Besten. Der Dictator, boch Und groß gebriefen ftets, fab feinen Rambf: Wie mit bem Rinn ber Amazon' er jagte Die bart'gen Lippen; jog aus bem Bebrange Den bingefturgten Romer; folug brei Reinbe 3m Angeficht bes Confule; traf Tarquin, Und fturgt' ibn auf bas Rnie. An jenem Tag, Mis er ein Beib tonnt' auf ber Bubne fpielen, Beigt' er fich gang als Mann im Rampf; jum Lobn Barb ibm ber Giden - Rrang, Gein gartes Mter Gereift jum Manne, muche er, gleich bem Meer, Und feit ber Beit, im Sturm von fiebzehn Schlachten. Streift' er ben Rrang von jebem Schwert. Sein Lettes. Erft vor, bann in Corioli, ift fo, Dag jebes Lob verarmt. Die Flieb'nben bemmt' er. Und burch fein bobes Beilviel marb bem Reigsten Bum Spiel bas Schrednig. Go wie Binfen tauchen . Dem Schiff im Segeln, wichen ibm bie Denfchen, Und ichmanben feinem Streich. Sein Schwert, Tobftembel. Schnitt, wo es fiel, von Sanbt ju Rufen nieber.

Bernichtung war er; jeglicher Bewegung hallt Sterberöcheln nach. Allein betrat er Das Tobesthor ber Stabt, bas er bemalt Mit unentrinnbar'm Weh; tritt, keiner half ihm, heraus, und schlägt mit plöglicher Berstärkung Die Stabt, wie Götterkraft. Sein ist nun Alles, Da plöglich wedt ihm Schlachtgetöse rufend Den wachen Sinn, und schnell ben Muth verdoppelnd Belebt sich frisch sein arbeitmüber Leib: Er stürzt in neuen Kamps, und schreitet nun Blutbampsend über Menschenleben hin, Als solg' ihm Mord und Tod. Und bis wir Stadt Und Schlachtselb unser nannten, ruht' er nicht, Um Athem nur zu schöpfen.

Menenius. Würd'ger Mann!

Erfter Senator.

Im vollsten Maaß ift er ber Ehre werth, Die feiner barrt.

Cominius.

Die Beute sließ er weg. Kostbare Dinge sah er an, als war's Gemeiner Staub und Kehricht; wen'ger nimmt er, Als selbst ber Geiz ihm gabe. Ihm ift Lohn Für Großthat, sie zu thun. Zufrieden ist er Sein Leben so zu opfern ohne Zweck.

Menenius.

Er ift von mahrem Abel. Ruft ihn ber.

Erfter Senator.

Ruft Coriolanus.

Sweiter Bürger. Wir können, Freund, wenn wir wollen. Dritter Bürger. Wir haben freilich die Gewalt; aber es ist eine Gewalt, die wir nicht Gewalt haben zu gebrauchen. Denn wenn er uns seine Wunden zeigt und seine Thaten erzählt, so müssen wir unsre Zungen in diese Wunden legen, und für ihn sprechen; eben so, wenn er uns seine eblen Thaten mittheilt, so müssen wir ihm unsre edle Anertennung berselben mittheilen. Undankbarkeit ist ungeheuer; wenn die Menge nun undankbar wäre, das hieße, aus der Menge ein Ungeheuer machen; wir, die wir Glieder berselben sind, würden ja dadurch Ungeheuer-Glieder werden.

Erfter Burger. Und es fehlt wenig, bag wir für nichts beffer gehalten werben; benn bazumal, als wir wegen bes Korns einen Aufstand machten, scheute er sich nicht, uns bie vielköpfige Menge zu nennen.

Pritter Burger. So hat uns schon Mancher genannt. Nicht, weil von unsern Köpfen einige schwarz, einige schäckig und einige tahl sind, sondern weil unser Wit so vielsardig ist; und das glaube ich wahrhaftig, auch wenn alle unser Witze aus einem und demselben Schädel herausgesassen würden, so stögen sie nach Oft, West, Nord und Süd; und wollte jeder seinen graden Weg suchen, so würden sie zugleich auf allen Punkten des Compasses seyn.

Sweiter Burger. Glaubft bu bas? Bobin, bentft bu, wurbe bann mein Bis fliegen?

Dritter Burger. O! bein Wig tann nicht so schnell beraus, als ber von andern Leuten; benn er ift zu fest in einen Rlotstopf eingekeilt; aber wenn er seine Freiheit hatte, so wurbe er gewiß subwarts fliegen.

3meiter Burger. Warum babin?

Pritter Burger. Um fich in einem Rebel gu verlieren; varen nun brei Biertel bavon in faulem Dunft meggefchmolzen,

so würbe ber lette Theil aus Gewiffenhaftigkeit gurud tommen, um bir zu einer Frau zu verhelfen.

Sweiter Burger. Du haft immer beine Schwänke im Robf. Schon gut, icon gut!

Britter Burger. Seib ihr Alle entschlossen, eure Stimmen zu geben? Aber bas macht nichts; bie größere Zahl setzt es burch. Ich bleibe babei, wenn er bem Bolle geneigter ware, so gab es nie einen bessern Mann.

## (Coriolanus und Menenius treten auf)

Hot auf sein Betragen. — Bir mussen nicht so beisammen bleiben, sonbern zu ihm gehn, wo er steht, einzeln, ober zu zweien und breien. Er muß jedem besonders eine Bitte vortragen, daburch erlangt ber Einzelne die Ehre, ihm seine eigne Stimme mit seiner eignen Zunge zu geben. Darum folgt mir, nnd ich will euch anweisen, wie ihr zu ihm gehn sollt.

Alle. Recht fo, recht fo!

(Sie gehn ab)

## Menenius.

Rein, Freund, ihr habt nicht Recht. Bift ihr benn nicht, Die gröften Manner thatens.

### Coriolanus.

Was nur fag' ich?

"Ich bitte, Freund!" — Berbammt! ich kann die Zunge In diesen Gang nicht bringen. "Seht die Bunden" — "Im Dienst des Baterlands empfing ich sie, "Als ein'ge enrer Brüder brüllend liesen

aBor unfern eignen Trommeln."

## Menenius.

Ach, ibr Götter!

Richt bavon mußt ihr reben. Rein, fie bitten, Un euch ju benten. Carialanus.

Un mich benfen! bangt fie!

Daß fie mich lieber boch vergäßen, wie

Die Tugenblehren ihrer Priefter!

Menenius.

Ihr

Berberbt noch Alles. Run, ich geh. (3m Abgehn) Sprecht zu ihnen Berftänbig boch! (Geht ab)

(Es fommen zwei Bürger)

Coriolanus. (noch ju Menenius gewandt)

Beif' ihr Geficht fie mafchen,

Und ihre Bahne rein'gen. — Ach! ba tommt fo 'n Paar! Ihr wißt ben Grund, weghalb ich hier bin, Freund.

Erfter Bürger.

Ja wohl; boch fagt, was euch bazu gebracht?

Mein eigner Berth.

Sweiter Bürger.

Guer eigner Berth?

Coriolanus.

Ja. Nicht

Mein eigner Bunich.

Erfer Bürger.

Bie! nicht euer eigner Bunfch?

Coriolanus.

Rein, Freund! nie wars mein eigner Bunfc, mit Betteln Den Armen ju belaft'gen.

Erfter Bürger.

3hr mußt benten,

Benn wir euch etwas geben, ifts in hoffnung Durch euch auch ju gewinnen.

Coriolanus.

Gut, fagt mir benn ben Breis bes Confulats. Erfter Burger.

Der Preis ift: freundlich brum gu bitten.

Freundlich?

3ch bitte, gönnt mirs. Bunben tann ich zeigen, Wenn wir allein finb — eure Stimme, herr! Bas fagt ihr?

Sweiter Bürger. Bürd'ger Mann, ihr follt fie haben. Coriolanus.

Geschloff'uer Kauf! Zwei eble Stimmen also schon erbettelt. Eure Pfenn'ge hab' ich! — Geht!

Erfter Bürger.

Doch bas ift feltsam.

3meiter Bürger.

Müßt' ich fie nochmals geben — Doch — mein'thalb. (Sie geben ab. 3wei andre Bürger kommen)

Coriolanus. 3ch bitte end nun, wenn fiche zu bem Tone eurer Stimmen paßt, baß ich Conful werbe; ich habe hier ben üblichen Rod an.

Dritter Burger. Ihr habt euch ebel um ener Baterland verbient gemacht, und habt euch auch nicht ebel verbient gemacht.

Coriolanus. Guer Rathfel?

Pritter Burger. Ihr waret eine Geißel für seine Feinbe; ihr waret eine Ruthe für seine Freunde. Ihr habt, die Wahrheit zu sagen, das gemeine Boll nicht geliebt.

Coriolanus. 3hr folltet mich fur um fo tugenbhafter halten, ba ich meine Liebe nicht gemein gemacht babe. Freund, ich will meinem geschwornen Benber, bem Boll, schmeicheln, um eine besi're Meinung von ihm zu ernten; es ist ja eine Eigenschaft, die sie hoch anrechnen. Und ba der Beisheit ihrer Bahl mein hut lieber ist, als mein herz, so will ich mich auf die einschmeichelnde Berbengung üben, und mich mit ihnen abfinden auf ganz nachässende Art. Das heißt, Freund, ich will die Bezauberungskünste irgend eines Bollsfreundes nachäffen, und den Berlangenden höchst freigebig mittheilen. Deshalb bitt' ich euch: last mich Consul werden.

Dierter Burger. Bir hoffen, uns in euch einen Freund zu erwerben, und geben euch barum unfre Stimmen berglich gern.

Britter Burger. Ihr habt auch mehrere Wunden für bas Baterland empfangen.

Coriolanus. Ich will eure Renntnif nicht baburch beftegein, baß ich fie euch zeige. Ich will eure Stimmen fehr hoch ichäuen, und euch nun nicht langer jur Laft fallen.

Beide Burger. Die Götter geben euch Freube: bas wiltichen wir aufrichtig. (Die Burger gehn ab)

## Coriolanus.

D füße Stimmen! Lieber gleich gestorben,
Als Lohn erbetteln, ben wir erst erworben.
Warum soll hier in schäb'gem Reib ich stehn,
Um hinz und Kunz und jeden anzusiehn
Um nutios Fürwort? Beils der Branch verfügt.
Doch wenn sich Alles vor Gebränchen schmiegt,
Bird nie der Stand des Alters abgestreist,
Berghober Irrthum wird so ausgehäuft,
Daß Wahrheit nie ihn überragt. Eh zahm
Und Narr ich bin, nehm' allen Ehrenkram
Der, dens gelüstet. — halb iste schon geschehn,
Biel überstanden, mags nun weiter gehn.

## (Drei anbre Bürger tommen)

Mehr Stimmen noch! — Eure Stimmen focht ich, Für eure Stimmen! benn für eure Stimmen focht ich, Für eure Stimmen wacht' ich, für eure Stimmen hab' ich zwei Dutzenb Narben; achtzehn Schlachten hab' ich gesehn, gehört; für eure Stimmen Gethan sehr Bieles, minber, mehr. Eure Stimmen! Gewiß, gern war' ich Conful.

Sünfter Burger. Er hat ebel gehandelt, und tein reblicher Mann tann ihm feine Stimme verfagen.

Sechster Burger. Darum last ihn Conful werben. Die Götter verleihen ihm Glud und machen ihn jum Freund bes Boltes.

#### Alle.

Amen, Amen! Bott fout bich, ebler Conful!

Coriolanus.

Bürb'ge Stimmen!

(Die Bürger gehn ab. Menenius, Sicinius und Brutus treten auf)

## Menenius.

Ihr gnügtet jett ber Borschrift. Die Tribunen Erhöhen euch burch Bolles-Stimm', es bleibt nur, Daß im Gewand ber Bürbe ihr alsbald Nun ben Senat besucht.

> Coriolanus. Ift bieß nun aus? Sicinius.

Genitgt habt ihr bem Brauche bes Ersuchens, Das Boll bestätigt euch, ihr feib gelaben Bur Sigung, um ernannt sogleich ju werben.

#### Coriolanus.

Bo? im Senat?

Sicinius.

Ja, Coriolanus, bort.

Coriolanus.

Darf ich bie Rleiber wechseln?

Bicinius.

Ja, ibr burft es.

Coriolanus.

Das will ich gleich; und tenn' ich felbft mich wieber, Mich jum Senat verfügen.

Menenius.

Ich geh' mit euch. Wollt ihr uns nicht begleiten?

Bir harren bier bes Bolle.

Sicinius.

Gehabt euch wohl!

(Coriolan und Menenius gehn ab)

Er hats nun, und, mich buntt, fein Blid verrieth, Bie's ihm am herzen liegt.

Brutus.

Mit ftolgem Bergen trug er

Der Demuth Rleib. Wollt ihr bas Bolt entlaffen?

(Die Bürger fommen jurud)

Sicinius.

Nun, Freunde, habt ihr biefen Mann ermählt?

Erfter Bürger.

Ja, unfre Stimmen hat er.

Brutus.

Die Götter machen werth ihn eurer Liebe.

3meiter Bürger.

Amen! Rach meiner armen, schwachen Einsicht Berlacht' er uns, um unfre Stimmen bittenb.

Dritter Burger.

Gewiß, er bohnt' uns grabezu.

Erfer Burger.

Rein, bas ift feine Art; er bobnt' uns nicht.

Sweiter Bürger.

Du bift ber Einz'ge, welcher fagt, er habe Uns schmählich nicht behandelt; zeigen follt' er Die Ehrenmaal', furs Baterland die Bunben.

Sicinius.

Run, und bas that er boch?

Mehrere Burger. Rein, Reiner fab fie.

Dritter Bürger.

Er "abe Bunben, in geheim zu zeigen, Sprach er, und so ben Hut verächtlich schwenkend: Ich möchte Consul sehn; — boch, alter Brauch Erlaubt es nicht, als nur burch eure Stimmen. Drum eure Stimmen. — Als wir eingewilligt, Da hieß es: Dank für eure Stimmen, bank' euch. D süße Stimmen! nun ihr gabt die Stimmen, Stör' ich euch länger nicht. — War das kein Hohn?

Sicinius.

Ihr waret blöbe, scheints, bas nicht zu sehn: Und, saht ihrs, allzu kindisch, freundlich boch Die Stimmen ihm zu leihn.

Brutus.

Bas? (pract ibr nicht

Nach Anweisung? Als er noch ohne Macht, Und nur des Baterlands geringer Diener, Da war er euer Feind, sprach stets der Freiheit Entgegen und den Rechten, die ihr habt Im Körper unsers Staats; und nun erhoben Zu mächt'gem Einssuß und Regierung selbst, — Wenn er auch da mit bösem Sinn verharrt, Feind der Plebejer, könnten eure Stimmen Zum Fluch euch werden. Konntet ihr nicht sagen: Gebühr' auch seinem ebsen Thun nichts Mindres, Als was er suche, mög' er doch mit Husb, Zum Lohn für eure Stimmen, euer benken, Berwandelnd seinen Haß für euch in Liebe, Euch Freund und Gönner sehn?

Sicinius.

Spracht ihr nun fo, Wie man euch rieth, so ward sein Geist erregt, Sein Sinn geprüft; so ward ihm abgelodt Ein gütiges Bersprechen, woran ihr, Wenn Ursach sich ergab, ihn mahnen konntet. Wo nicht, so ward sein trotsig Herz erbittert. Das keinem Punkt sich leicht bequemt, ber irgend Ihn binden kann; so, wenn in Wuth gebracht, Nahmt ihr den Bortheil seines Zornes wahr, Und er blieb unerwählt.

Brutus. Bemerftet ibr.

Wie er ench frech verhöhnt', indem er bat, Da eure Lieb' er brauchte? Wie — und glaubt ihr, Es wird euch nicht fein hohn zermalmend treffen, Benn ihm die Macht ward? War in all' ben Körpern Denn nicht Ein Berg? Sabt ihr nur beghalb Bungen, Beisheit, Bernunft gu überschrein?

Sicinius.

Habt ihr

Richt Bitten sonst versagt? und jetzo ihm, Der euch nicht bat, nein, höhnte, wollt ihr schenken Die Stimmen, die sonst jeder ehrt?

Dritter Bürger.

Roch warb er nicht ernannt, wir tonnens weigern. Sweiter Burger.

Und wollens weigern.

Fünshundert Stimmen Schaff' ich von bem Rlang. Erfter Burger.

Ich boppelt bas, und ihre Freund' als Zuthat. Srutus.

So macht euch eilig fort! Sagt biefen Freunden, Sie wählten einen Conful, ber ber Freiheit Sie wird beranben, und so stimmlos machen, Wie Hunde, die man oft für's Kläffen schlagt, Und boch zum Kläffen balt.

Sicinius.

Berfammelt fie

Und widerruft, nach reiferm Urtheil, Me Die übereilte Bahl. Denkt feines Stolzes, Wie feines alten Grolls auf euch. Bergest nicht, Wie er mit hoffarth trug ber Demuth Kleib, Wie flehend er euch höhnt'. Rur eure Liebe, Gebenkend seiner Dienste, hindert' euch, Ju sehn, wie sein Benehmen jetzt erschien, Das, achtungslos und spöttisch, er gestaltet Rach eingesteischtem Daß.

# Dritter Aufjug.

# Erfte Scene.

(Görner. Es treten auf Coriolanus, Menenius, Cominius, Titus Cartius, Senatoren und Patricier)

Coriolanus.

Tullus Aufibins brobte benn von Neuem?

Er thate; und bas war auch bie Urfach, schneller Den Frieben abzuschließen.

Coriolanus.

So fiehn bie Bolster, wie fie früher ftanben: Bereit, wenn fich ber Anlag beut, uns wieder Zu überziehn.

Cominius.

Sie find so matt, o Consul! Dag wir wohl kaum in unserm Lebensalter Ihr Banner fliegen sehn.

Coriolanus.

Saht ihr Aufibius? Titus.

Ich gab ihm Sicherheit; er kam und fluchte Ergrimmt ben Bolskern, die so nieberträchtig Die Stadt geräumt. Er lebt in Antium jett. Coriolanus.

Sprach er von mir?

Titus.

Das that er, Freund. Coriolanus.

Bie? mas?

Titus.

Bie oft er, Schwert an Schwert, euch angeranut; Daß er von allen Dingen auf ber Belt Euch haff' jumeist; fein Gut woll' er verpfanden Dhn' hoffnung des Erfates, fonn' er nur Eu'r Sieger heißen.

Coriolanus. Dort in Antium lebt er? Titus.

In Antium.

Coriolanus.

O! hatt' ich Urfach, bort ihn aufzusuchen, Bu troten feinem Sag! Willfommen hier. (Sieinius und Brutus treten auf)

Hal febt, bas ba find unfre Bolts-Tribunen, Zungen bes großen Mundes; mir verächtlich, Weil sie mit ihrer Amtsgewalt sich brüsten, Mehr, als ber Abel bulben kann.

Sicinius.

Richt weiter!

Coriolanus.

Sa! was ift bas?

Brutus.

Es ift gefährlich, geht ibr -

Burud!

W.

Coriolanus.

Bober ber Bechfel?

Menenius. Was geschah? Cominius.

Barb er vom Abel nicht und Bolt bestätigt?

Cominius, nein.

Coriolanus.

hatt' ich von Rinbern Stimmen? Erfter Senator.

Macht Blat, Tribunen, er foll auf ben Markt.

Das Bolt ift gegen ibn emport.

Sicinius.

Halt ein!

Sonft giebt's ein Unbeil.

Coriolanus.

Ift bas eure Beerbe?

Darf Stimme haben, wer kaum Ja gesagt Und nun schon Rein? — Und ihr, was schafft benn ihr? Seid ihr bas Manl, und lenkt nicht ihre Zahne? Babt ihr fie nicht gebest?

Menenius.

Seib ruhig, ruhig!

Coriolanus.

Das ist nur ein Complot und abgekartet, Um die Gewalt des Abels zu zerbrechen. Dulbets — und lebt mit Boll, das nicht kann herrschen, Und nicht beherrscht febr.

Brutus.

Rennt es nicht Complot.

Das Boll fcrett, ihr verhöhntet es, und bamals,

Als Korn umsonst vertheilt warb, murrtet ihr, Schmähtet bes Bolles Freunde, schaltet fie Des Abels Feinde, Schmeichler, Zeitenbiener.

Coriolanus.

Run, bieß war langft befannt.

Brutus.

Muein nicht Muen.

Coriolanus.

Gabt ibr bie Beifung ihnen jest?

Brutus.

3ch, Weisung?

Coriolanus.

Sold Thun fiebt' euch icon abnlic.

Brutus.

Richt unabnlich,

Und jebenfalls boch beffer als bas eure.

Coriolanus.

Warum benn warb ich Conful? Da! beim himmelt Richtswürdig will ich sehn wie ihr, bann macht mich Zu euerm Mittribun.

Sicinius.

Bu viel schon thut ihr Jur Aufreizung bes Bolts. Wollt ihr bie Bahn, Die ihr begannt, vollenben, sucht ben Weg, Den ihr verloren habt, mit sansterm Geist. Sonst tonnt ihr nimmermehr als Consul herrschen, Noch als Tribun zur Seit' ibm ftebn.

Menenius.

Seib ruhig!

Cominius.

Das Boll ward aufgebettt. Fort! - folde Falfcheit

Biemt Römern nicht. Berbient hat Coriolan Nicht, bag man ehrlos biefen Stein ihm lege In feine Ehrenbahn.

Coriolanus.

Bom Korn mir sprechen? Dieß war mein Wort, und ich wills wiederholen — Menenius.

Nicht jett, nicht jett!

Erfter Senator. Nicht jett in biefer hige. Coriolanus.

Bei meinem Leben! jetz last mich gewähren, Ihr Freunde! Ihr vom Abel! Fest schau' die schmutzge, wankelmüttige Menge Mich an, der ich nicht schmeichle, und bespiegle Sich selbst in mir. — Ich sag' es wiederum: Wir ziehn, sie hätschelnd, gegen den Senat, Unkraut der Rebellion, Frechheit, Empörung, Wosür wir selbst gepflitzt, den Saamen streuten, Da wir mit uns, der eblern Zahl, sie mengten, Die keine audre Macht und Tugend missen, Als die sie selbst an Bettler weggeschenkt.

Mun gut, nichts mehr!

Erfter Senator. Rein Wort mehr, laßt euch bitten. Coriolanus.

Wie! nicht mehr? Hab' ich mein Blut fürs Baterland vergoffen, Furchtlos bem fremben Dräun, foll auch die Lunge Laut schelten, bis fie bricht, auf biesen Aussatz, Bor bem uns graut, und ben wir boch grab fo Geftrebt uns auguziebn.

Brutus.

Ihr sprecht vom Bolf, Als waret ihr ein Gott, gesandt zu strasen, Und nicht ein Mensch, so schwach wie sie. Vicinius.

Gut mar' es.

Bir fagten bieg bem Bolt.

Menenius.

Wie! feinen Born?

Coriolanus.

Born! Bar' ich fo fauft, wie mitternächt'ger Schlaf, Beim Jupiter! bieß ware meine Meinung.

Und biefe Meinung Soll bleiben in sich felbst verschloff'nes Gift, Richt Andre mehr vergiften noch.

> Coriolanus. Soll bleiben?

Hört ihr ber Gründlinge Triton? bemerkt ihr

Sein herrschend Soll?

Cominius.
'S war ungefetzlich.
Cariolanus

Soll!

Du guter, aber höchft untinger Abel! Ehrbare, boch achtlofe Senatoren! Bie gebt ihr fo ber Hybra nach, ju wählen

Den Diener, ber mit eigenmacht'gem Soll (Er nur Trompet' und Mang bes Ungeheuers), Krech euern Strom in fumpfgen Teich will leiten, Und eure Macht auf fic. - Sat er Gewalt, Reigt euch in Ohnmacht; bat er teine, nehmt bie Schabliche Bab' jurud. Seib ibr geicheibt. Gleicht euch nicht niebern Thoren: feib ihre nicht, Legt ihnen Bolfter bin. - 3br feib Blebejer, Wenn Senatoren fie; fie find nichts Minbres, Benn burd ber Stimmen Mifdung nur nach ibnen Das Bange fcmedt. Sie mablten fich Beamte, -Und biefen, ber fein Goll entgegen fest, Sein pobelhaftes Soll, weit murb'germ Rath, Als Griechenland nur je verehrt. Beim Reus! Beschimpft wirb so ber Conful, und mein Berg weint, Bu febn, wie, wenn zwei Dachte fich erheben, Und feine berricht, Berberben, ungefäumt, Dringt in bie Lude amifchen beib', und fiurat Die eine burch bie anbre.

Cominius. Gut, zum Markplatz! Coriolanus.

Wer immer rieth, bas korn ber Borrathshäuser Bu geben unentgeltlich, wie's gebräuchlich Manchmal in Griechenlanb —

Menenius.

Benug! nicht weiter.

Coriolanus.

(Obgleich bas Boll bort frei're Macht befaß) Der, fag' ich, nahrt Empörung, führt berbei Den Untergang bes Staats. Brutus.

Wie tann bas Bolt

Dem seine Stimme geben, ber so fpricht?

Coriolanus.

Ich geb' ench Grünbe, Mehr werth, als ihre Stimmen: Korn, sie wissens, War nicht von uns ein Dant; sie waren sicher, Sie thaten nichts bafür; zum Krieg geworben, Als selbst bes Baterlandes Herz erkrankte. Da wollte Keiner aus bem Thor: ber Eiser Berdient nicht Korn umsonst; hernach im Krieg Ihr Meutern und Empören, ihres Muthes Erhadne Proben, sprachen schlecht ihr Lob. — Die Klage,

Womit sie oftmals ben Senat beschuldigt,
Aus ungebornem Grund, kann nie erzeugen
Ein Recht auf freie Schenkung. Nun — was weiter?
Wie soll die blinde Menge da verdaun
Die Güte des Senats? Die Thaten sprechen,
Was nun wohl ihre Worte sind: "Wir wollten's,
"Bir sind der größre Haus"; und sie, recht surchtsam,
"Sie gaben, was wir heischten." — So erniedern
Wir unser hohes Amt, sind Schuld, daß Pöbel
Furcht unsre Sorgsalt schilt. Dieß bricht dereinst
Die Schranken des Senats, und läst die Krähen
Sinein, daß sie die Abler backen.

Menenius.

Rommt! Genug.

Brutus.

Genug im Uebermaaß.

#### Coriolanus.

Nein! nebmt noch mebr: Bas nur ben Schwur, fei's göttlich, menfchlich, beiligt, Befiegle meinen Soluft. Die Doppelberrichaft, Bo biefer Theil mit Grund verachtet, jener Den anbern grundlos ichmaht, wo Abel, Macht und Beisheit Nichts thun fann obne jenes Ja und Dein Des großen Unverftanbes - muß verbrangen Bas mabrbaft notbig ift. um Raum ju geben Unhaltbar Schlechtem - Demmt man fo bas Recht, Folgt nun, es tann nichts nach bem Recht geschehn -Darum befchwör' ich euch! 3br. bie ibr men'ger zagbaft feib ale meife. ' Die ihr mehr liebt bes Staates feste Gründung, Als Menb'rung icheut, bie bober ftete geachtet Ein ebles Leben als ein langes, bie Richt fürchten, burch gewagte Rur ju retten Den Leib vom fichern Tob - Mit Gins reifit aus Die vielgespaltne Bung', laßt fie nicht leden Dieg Gug, mas ihnen Gift ift. Eure Schanbe Berftummelt Beisbeit, Recht, und raubt bem Staat Die Lauterfeit, bie ibn verflaren follte; Go baf ibm Macht feblt. Butes, bas er möchte, Bu thun, weil ibn bas Bofe ftets verhinbert. Brutus.

Er fprach genug.

Sicinius.

Er sprach als Hochverräther, Und foll es bufen, wie's Berräthern ziemt. Coriolanus.

Elenber bu! Comach fei bein Grab! Bas foll bas Bolt,

Bas solls mit ben tahltöpfigen Tribunen? Anhangend ihnen weigerts ben Gehorsam Der höhern Obrigkeit. In einem Aufruhr, Da nicht das Recht, nein, da die Roth Geset war, Da wurden sie gewählt — Zu bess'rer Zeit Sagt von dem Recht nun kühn: Dieß ist das Recht, Und schleubert in den Stand hin ihre Macht.

Brutus.

Offner Berrath!

Bicinius.

Der ba ein Conful? Rein.

Brutus.

Be! bie Mebilen ber! laßt ihn verhaften.

Sicinius.

Gebt, ruft bas Bolt.

(Brutus geht ab)

Sch selbst, in seinem Namen, Ergreife bich als Neurer und Empörer Und Feind des Staats. — Folg', ich befehl' es bir, Um Rechenschaft zu ftebu.

Coriolanus.

Fort, alter Bod!

Senatoren und Patricier.

Bir fonten ibn.

Menenius.

Die Band meg, alter Mann!

Coriolanus.

Fort, morfches Ding, fonft fcuttl' ich beine Knochen Dir aus ben Rleibern.

Sicinius.

Belft! ihr Blirger, belft!

(Brutus tommt jurud mit ben Ardilen und einer Schaar Bürger)
Menenius.

Debr Achtung beiberfeits.

Sininius.

Sier ift er, welcher euch

Gang machtlos machen will.

Brutus.

Greift ibn, Aebilen.

Die Burger.

Dieber mit ibm! au Boben!

(Gefdrei von allen Ceiten)

Baffen! Baffen!

(Alle brangen fich um Ccriclanus)

3 weiter Benator.

Tribunen! Eble! Bürger! Haltet! Ha! Sicinius! Brutus! Coriolanus! Bürger!

Die Bürger.

Den Frieben baltet! Frieben! Baltet Alle!

Menenius.

Was wird draus werden? Ich bin außer Athem, Es droht uns Untergang! Ich kann nicht, sprecht Tribunen, ihr zum Bolk. Coriolanus, ruhig! Sprich, Kreund Sicinius.

Sicinius.

Bort mich, Burger. Rubig!

Die Burger.

Bort ben Tribun. Still! Rebe, rebe, rebe!

Bicinius.

Ihr feib baran bie Freiheit zu verlieren. Marcius will Alles von euch nehmen, Marcius, Den eben ihr zum Conful mabitet. Menenins.

Bfui!

Dieß ift ber Weg ju gunben, nicht ju löschen.

Erfter Senator.

Die Stadt ju foleifen, Alles ju gerftoren.

Sicinius.

Bas ift bie Stabt wohl, als bas Bolt?

Die Burger.

Gang recht!

Das Boll nur ift bie Stabt.

Brutus.

Durch Aller Einstimmung find wir erwählt Als Obrigfeit bes Bolls.

Die Bürger. Und follt es bleiben.

Menenius.

Ja, fo flehts aus.

Cominius.

Dieß ift ber Beg, um Alles ju zerftören, Das Dach zu fturzen auf bas Funbament, Und zu begraben jebe Rangorbnung In Trümmerhaufen! —

Sicinius.

Dieg verbient ben Tob!

Brutus.

Jest gilts, bag unfer Ansehn wir behaupten, Ober verlieren. Bir erklären hier Im Namen bieses Bolts, burch beffen Macht Bir finb erwählt für sie: Maxcius verbient Sogleich ben Tob.

#### Sicinius.

Deghalb legt hand an ibn, Bringt zum Tarpej'ichen Felfen und von dort Stürzt in Bernichtung ibn.

Brutus.

Aebilen, greift ibn! Die Burger.

Ergieb bich, Marcius!

Menenius.

Bort ein einzig Bort!

Eribunen, bort! ich bitt' euch, nur ein Bort. Aedilen.

Stia, pia!

Menenius.

Seib, was ihr scheint, Freunde des Baterlands. Ergreift mit weiser Mäß'gung, was gewaltsam Ihr herzustellen strebt.

Brutus.

Die talten Mittel,

Sie scheinen Muge Gulf' und find nur Gift, Benn so die Krantheit ras't. Legt Hand an ibn! Und ichlebbt ibn auf ben Kels.

Coriolanus.

Rein, gleich bier fterb' ich.

(Er zieht fein Schwert)

Es fab wohl Mancher unter euch mich tämpfen; Rommt, und versucht nun felbft, was ihr nur fabt.

Menenius.

Fort mit bem Schwert. Eribunen, fteht gurud. Brutus.

Legt Banb an ibn.

#### Menenius.

Belft! belft bem Marcius! belft!

Ihr hier bom Abel, belft ibm, jung und alt.

Die Burger.

Rieber mit ibm! Rieber mit ibm!

(Sandgemenge, bie Tribunen, Die Aebilen und bas Bolf werden hinausgetrieben)

Menenina.

Beh! fort, nach beinem Saus! enteile fonell! Bu Grund' gebt Alles fonft.

3meiter Benator.

Fort!

Coriolanus.

Saltet Stand.

Bir haben eben fo viel Freund' als Feinbe.

Menentus.

Solls dabin tommen?

Erfter Senator.

Das verhütet, Götter!

Mein ebler Freund, ich bitte, geb nach Saus. Laft uns ben Schaben beilen.

Menenius.

Du fannft nicht

Die eigne Bunbe prufen. Fort, ich bitte.

Cominius.

Freund, geh binweg mit une.

Menening.

D! maren fie Barbaren! (und fie finbe. Obwohl Rome Brut) nicht Romer! (und fie finde nicht Obwohl geworfen vor bem Capitol).

Romm!

Rimm beinen eblen Jorn nicht auf bie Bunge; Ginft tommt uns beff're Beit.

Coriolanus.

Auf ebnem Boben

Solug' ich wohl ihrer vierzig.

Menenius.

3ch auch nehm' es

Mit zwei ber beften auf, ja, ben Tribunen.

Cominius.

Doch hier ift Uebermacht, unzählbar groß; Und Mannheit wird zur Thorheit, stemmt sie sich Entgegen stürzendem Gebäu. Entsernt euch, Eh dieser Schwarm zurückehrt, bessen Buth Rast, wie gebemmter Strom, und übersteigt, Was sonst ihn niederhielt.

Menenius.

3ch bitte, geh!

So feh' ich, ob mein alter Wig noch anschlägt Bei Leuten bie nur wenig haben. Fliden Duß man ben Rif mit Lappen jeber Farbe.

Coriolanus.

Nun tomm!

(Coriolanus, Cominius und Andere gehn ab)

Erfter Patricier.

Der Mann hat gang fein Glud gerftort.

Menenius.

Sein Sinn ift viel zu ebel für bie Welt. Er kann Reptun nicht um ben Dreizack schmeicheln, Richt Zeus um seine Donner: Mund und Herz ift Eins. Was seine Bruft nur schafft, kommt auf die Zunge, "nd ift er zornig, so vergist er gleich, Dag man ben Tob je nannte.

(Geraufd hinter ber Ccene)

Ein Schöner garm.

Sweiter Patricier.

D! waren fie im Bett!

Menenius.

Baren fie in ber Tiber! Bas jum henter, Ronnt' er nicht freundlich fprechen!

(Brutus, Sicinius, Burger fommen jurud)

Bicinius.

Wo ift bie Biper,

Die unfre Stadt entvöllern möcht', um Alles In Allem brin zu fepn?

Menentus.

Burb'ge Tribunen -

Bicinius.

Wir fturgen ihn von bem Tarpej'ichen Fels Mit ftrenger hanb; er tropet bem Gefet, Drum weigert bas Gefet ihm bas Berhör; Die Macht ber bfirgerlichen Strenge fühl' er,

Die ibm fo nichtig buntt.

Erfter Burger.

Er foll erfahren,

Des Bolles ebler Mund find bie Tribunen, Bir seine hand.

> Mehrere Bürger. Ja, ja, er foll's!

> > Menenius.

Freund -

Bicinius.

Still!

Menenius.

Soreit nicht Bertilgung, wo ein maß'ges Jagen Bum Biel euch führen mag.

Sicinius.

Wie tommte, bag ibr

Ihm halft fich fort zu machen?

Menenius.

Sort mich an:

Wie ich ben Werth bes Confuls tenne, fann ich Anch feine Fehler nennen.

Bicinius.

Conful? welcher Conful?

Menenius.

Der Conful Coriolan.

Brutus.

Er Conful?

Die Bürger.

Mein, nein, nein, nein, nein!

Menenius.

Bergonnt, ihr gutes Boll, und ihr, Tribunen, Gehor, so möcht' ich ein, zwei Worte fagen, Die euch tein weitres Opfer toften follen, Als biefe turge Zeit.

Sicinius.

So faßt euch furz,

Denn wir find fest entschloffen, abzuthun Den gift'gen Staatsverrather; ihn verbannen. Lagt die Gefahr bestehn; ihn hier behalten, 3ft sichrer Tod. Drum wird ihm zuerkaunt: Er firbt noch beut.

Menenius.

Berhüten bas bie Götter,

Daß unfer hohes Rom, beg Dankbarkeit Für bie verdienten Kiuber fieht verzeichnet In Jovis Buch, gleich einer Rabenmutter. Den eignen Sohn verschlänge!

Sicinius.

Ein Schab' ift er, muß ausgeschnitten werben.

Menenius.

Ein Glieb ift er, bas einen Schaben hat, Es abhaun, töbtlich; es zu heilen, leicht. Was that er Rom, wofür er Tod verdiente? Weil er die Feind' erschlug? Sein Blut, vergoffen (Und das, ich schwör's, ist mehr, als er noch hat. Um manchen Tropfen) stoß nur für sein Land; — Wird, was ihm bleibt, vergossen durch sein Land, Das wär' uns Allen, die es thun und dulben, Ein ew'ges Brandmaal.

> Sicincus. Das ift nur Gemafc.

> > Brutus.

Ganglich verfehrt! Als er fein Land geliebt, Ebrt' es ibn auch.

Menenius.

hat uns ber Fuß gebient Und wird vom Krebs geschäbigt, benten wir Richt mehr ber vor gen Dienfte?

Brutus.

Schweigt nur still.

Bu feinem Baufe bin! reißt ibn beraus,

Damit bie Anstedung von gift'ger Art Richt weiter fort fich ginbe.

> Menentus. Nur ein Wort.

So tigerfüß'ge Buth, fieht fie bas Elenb Der ungemeff'nen Gile, legt zu spät Blei an die Sohlen. — Drum verfahrt nach Recht, Daß nicht, ba er befiebt, Partei'n fich rotten, Und unser hobes Kom durch Römer falle.

Brutus.

Benn bas gefchah'!

Sicinius.

**Bas schwatzt** ihr ba? Wie er Gesetz verböhnte, sahn wir ja. Aedisen schlagen! Trop uns bieten! Kommt!

Menenius.

Erwägt nur bieß: er ift im Krieg erwachsen; Seit er ein Schwert mocht' beben, lernt' er sein Gesiebte Sprache nicht, wirft Mehl und Kleie Run ohne Sonbrung aus. Gebt mir Erlaubnik, ich geh' zu ihm und bring' ihn friedlich her, Wo nach ber Form bes Rechts er Rebe steht Auf seine äußerste Gefahr.

Erfter Senator. Tribunen.

Die Beif' ift menichlich; allgu blutig murbe Der anbre Beg, und im Beginnen nicht Der Ausgang ju erfennen.

Sicinius. Ebler Menenius,

So hanbelt ihr benn als bes Bolls Beamter; — Ihr Leute, legt bie Baffen ab.

Brutus.

Beht nicht nach Saus.

Sicinius.

hin auf ben Markt, bort treffen wir euch wieber, Und bringt ihr Marcius nicht, so gehn wir weiter Auf unserm ersten Weg.

(ab)

Menenius.

36 bring' ibn euch. (Bu ben Genatoren)

Gebt mit mir, ich erfuch' euch. Er muß tommen, Sonft folgt bas Schlimmfte.

Erfter Senator.

Lagt une ju ihm gehn.

(Mue ab)

# 3meite Scene.

(Coriolanus tritt auf mit einigen Patriciern)

Coriolanus.

Laßt fie mir um bie Ohren Alles werfen; Mir brohn mit Tob burch Rab, burch wilbe Roffe; Behn Berg' auf ben Tarpej'schen Felsen thürmen, Daß fich ber Absturz tiefer reißt, als je Das Auge sieht: boch bleib' ich ihnen ftets Also gesinnt.

Erfter Patricier. Ihr handelt um fo ebler.

(Dolumnia tritt auf)

Coriolanus.

Dich munbert, wie bie Mutter

Mein Thun nicht billigt, die doch lump'ge Sclaven Sie stets genannt; Geschöbfe, nur gemacht, Daß sie mit Psenn'gen schachern; baarbaupt stehn In der Bersammlung, gähnen, saunen, schweigen, Wenn Einer meines Ranges sich erhebt, Redend von Fried' und Krieg. (Zu Bolumnia) Ich sprach von euch. Weshalb wünscht ihr mich milber? Soll ich salsch sehn Der eignen Seele? Lieber sagt, ich spiele Den Mann nur, der ich bin.

Dolumnia.

D! Sobn, Sobn, Sobn!

Batt'ft beine Dacht bu boch erft angelegt, Eh bu fie abgenutt.

> Coriolanus. Sie fabre bin!

Dolumnia.

Du fonntest mehr ber Mann seyn, ber bu bist, Bolltst bu es wen'ger seyn. Nicht also waren Sie beinem Sinn entgegen, hehltest bu Nur etwas mehr, wie bu gefinnt, bis ihnen Die Macht gebrach, um bich zu treuzen.

Coriolanus.

Bangt fie!

Dolumnta.

Ja, und verbrennt fie!

(Menenius tomme mit Senatoren)

Menenius.

Kommt, tommt! ihr wart zu rauh, etwas zu rauh, Ihr müßt zurück, es bestern.

Erfer Senator.

Da bilft nichts.

Denn thut ihr biefes nicht, reift aus einander Die Stadt, und geht ju Grund'.

Dolumnia.

D! lag bir rathen.

Ich hab' ein Herz, unbeugfam, wie bas beine, Doch auch ein Hirn, bas meines Zornes Ausbruch Zu befferm Bortheil lenkt.

Menenius.

Recht, eble Frau.

Er follte nicht fein herz fo beugen, wenns nicht Die Fieberwuth ber Zeit als Mittel heischte Dem ganzen Staat: eb'r schnallt' ich um bie Ruftung, Die ich taum tragen tann.

Coriolanus.

Bas muß ich thun?

Menenius.

Bu ben Tribunen tehren.

Coriolanus.

Bas weiter benn?

Menenius.

Berenn, was ihr gefprochen.

Coriolanns.

Bor ihnen? Rann ich's boch nicht vor ben Götternt Muß ichs bei ihnen thun?

Dolumnia.

Du bift ju berrifch.

Magft bu auch hierin nie zu ebel febn, Gebietet Roth boch auch. — Du felbst oft fagteft: Bie Ehr' und Politit als treue Freunde Im Rrieg gufammen gebn. 3ft bieß, fo fprich, Bie fle im Frieden wohl fich fcaben tonnen. Daß fle in ihm fich trennen?

Coriolanus.

Pah!

Menenius.

Gut gefragt.

Dolumnia.

Bringt es im Krieg bir Ehre, ber ju scheinen, Der bu nicht bist (und großer Zwecke halb Gebraucht ihr dieser Politit), entehrts nun, Daß sie im Frieden soll Gemeinschaft halten Mit Ehre, wie im Krieg, ba sie boch beiden Gleich unentbehrlich ift?

> Coriolanus. Was brängst bu so? Dolumnia.

Weil jetzt bir obliegt, zu bem Bolt zu reben, Nicht nach des eignen Sinnes Unterweifung, Noch in der Art, wie dir dein Herz befiehlt; Mit Worten nur, die auf der Junge wachsen, Bastard-Geburten, Lauten nur und Sylben, Die nicht des Herzens Wahrheit sind verpflichtet. Dieß, wahrlich, kann so wenig dich entehren, Als eine Stadt durch sanstes Wort erobern, Wo sonst dein Glüd entscheiden müßt' und Wagniß Bon vielem Blutvergießen. — Ich wollte meine Art und Weise bergen, Wenn Freund' und Glüd es in Gesahr verlangten, Und blieb' in Ehr'. — Ich sieh' hier auf dem Spiel, Dein Weih, dein Sohn, die Eblen, der Senat, Und du willst lieber unserm Pöbel zeigen,

Wie du kannst finster sehn, als einmal lächeln, Um ihre Gunst zu erben, nud zu schützen, Was ohne sie zu Grund' geht.

Menenius.

Edle Frau! -

Kommt, geht mit uns, sprecht freundlich und errettet Nicht nur, was jetzt gefährlich, nein, was schon Bersoren war.

Dolumnia.

Ich bitte bich mein Sohn, Geh hin, mit dieser Müth' in beiner Hand, Go streck' sie aus, tritt nah an sie heran, Dein Anie berühr' die Stein'; in solchem Thun ift Geberd' ein Redner, und der Einfalt Auge Gelehrter als ihr Ohr. Den Kopf so wiegend Und oft auch so bein ftolzes Herz bestrasend, Sei sanch so wie die Maulbeer' überreif, Die jedem Drucke weicht. Dann sprich zu ihneut: Du seist ihr Krieger, im Gelärm erwachsen, Hab'st nicht die sanste Art, die, wie du einsäh'st, Dir nöthig sei, die sie begehren dürsten, Wärb'st du um ihre Gunst; doch wollt'st du sicher Dich kinftig wandeln zu dem Ihrigen, So weit Natur und Kraft in dir nur reichten.

Menenius.

Das nur gethan, So wie fie fagt, find alle Herzen bein, Denn fie verzeihn fo leicht, wenn du fie bitteft, Als sonst fie mußig schwagen.

Dolumnia.

O! gieb nach!

Lag bir nur biegmal rathen. Beig ich schon, Du fprang'ft eh' mit bem Feind in Feuerschlande, Als daß du ihm in Blumenlauben schweichelft. hier ift Cominius.

> (Cominius tettt auf) Cominius.

Bom Marktplatz tomm' ich, Freund, und bringend scheint, Daß ihr euch jenr verftärtt, sonft hilft euch nur Flucht ober Sanftmuth. Alles ift in Buth. Menenius.

Mur gutes Bort.

Cominius.

Das, glaub' ich, bient am besten,

Bmingt er fein Berg bagu.

Dolumnia.

Er muß und will.

Laß bich erbitten; sag: 3ch will, unb gehl Coriolanus.

Muß ich mit blokem Kopf mich zeigen? Muß ich Witt niebrer Zunge Litgen strasen so Mein ebles Herz, daß es verstummt? Nun gut, ich thu's. Doch tim's nur auf das einz'ge Stück hier an, Den Marcins, sollten sie zu Staub ihn stampfen, lind in den Wind ihn strenn. — Zum Marktplatz nun. Ihr zwingt mir einz Rolle auf, die ich nie Natürlich spiele.

Caminius.

Rommt, wir belfen euch.

D! hör mich, holber Sohn. Du fagteft oft, Daß bich mein Lob jum Krieger erft gemacht, So spiel', mein Lob zu ernbien, eine Rolle, Die bu noch nie gelibt.

Coriolanus.

Ich muß es thun. Fort, meine Sinnesart! Komm über mich, Geist einer Mehe. Meine Kehle, die In meine Trommel triegerischen Lauts Einstimmte, sei verwandelt in ein Pseischen, Dünn wie des Hämmlings, wie des Mädchens Stimme, Die Kinder einlust; eines Buben Lächeln Wohn' auf der Wange mir; Schustnaden-Thränen Berdunkeln mir den Bisch; des Bettlers Zunge Reg' in dem Mund sich; mein bepanzert Knie, Das nur im Bügel trumm war, beuge sich Wie des, der Psenn'ge sieht. — Ich wills nicht thun, Richt so der eignen Wahrheit Chre schlachten, Und durch des Leids Geberdung meinen Sinn Zu ew'ger Schand' abrichten.

Dolumnia.

Bie du willst. Bon bir zu betteln ist mir größre Schmach,. Als dir von ihnen. Fall' Alles denn in Trümmer! Mag lieber beinen Stolz die Mutter fühlen, Als stets Gefahr von beinem Starrsinn filrchten. Den Tod verlach' ich, großgeherzt wie du. Mein ist bein Muth, ja, den sogst du von mir, Dein Stolz gehört dir selbst.

Coriolanus.

Sei ruhig, Mutter, Ich bitte bich! — Ich gehe auf ben Markt; Schilt mich nicht mehr. Als Taschenspieler nun Stehl' ich jeht ihre herzen, kehre heim: Bon jeder Zunft geliebt. Siehst du, ich gehe. Gruß meine Frau. Ich kehr' als Conful wieder; Sonst glaube nie, daß meine Zung' es weit Im Weg des Schmeichelns bringt.

bolumnia.

Thu, was du willst.

(Gie geht ab)

# Cominius.

Fort, die Tribunen warten. Rüftet euch Wit milber Antwort; benn fie find bereit, hör' ich, mit bartern Ragen, als die jett Schon auf euch lasten.

Coriolanus.

Mild, ist bie Lofung. Bitte, laßt uns gehn. Laßt sie mit Falscheit mich beschuld'gen, ich Antworte ehrenvoll.

> Menenius. Nur aber milbe. Coriolanus.

But, milbe fei's benn, milbe.

(Mile ab)

# Dritte Scene.

(Sicinius und Brutus treten auf)

## Brutus.

Das muß ber Sauptpunkt fenn: bag er erstrebt Eprannische Gewalt; entschlüpft er ba, Treibt ihn mit seinem Bolkshaß in bie Enge, Und daß er nie vertheilen ließ die Beute, Die ben Antiaten abgenommen marb. (Gin Aedil tritt auf)

Run, tommt er?

Aedil

Er fommt.

Brutus.

Und wer begleitet ibn? 2ledil

Der alte

Menenius und bie Senatoren, bie 3hn ftete begünftigt.

Brutus.

Sabt ibr ein Bergeichniß Bon allen Stimmen, Die wir uns verfchafft. Beidrieben nach ber Ordnung?

Zedil.

Ja, bier ifte.

Brutus.

Sabt ibr nad Tribus fie gefammelt?

Aedil.

Ja.

Sicinius.

Go ruft nun ungefäumt bas Boll bieber, Und boren fie mich fagen: Go folls fenn, Rach ber Gemeinen Fug und Recht, fei's nun Tob, Gelbbuff' ober Bonn: fo laf fie fcnell Tod rufen; fag' ich: Tob! Gelbbufe; fag' ich: Buge, Auf ihrem alten Borrecht fo bestehn, Und auf ber Rraft in ber gerechten Sache.

Aedil.

3ch will fle unterweisen.

#### Brutus.

Und haben fie ju ichreien erft begonnen, Richt aufgehört, nein, biefer wilbe karm Muß bie Bollftredung augenblich erzwingen Der Strafe, bie wir rufen.

> Aedit. Wohl, ich gehe. Sicinius.

Und mach fie ftart und unferm Bint bereit, Bann wir ibn immer geben.

#### Brutus.

Macht euch bran. (Der Aebil gehr ab) Reizt ihn sogleich zum Born; er ist gewohnt Bu siegen, und daß man dem Widerspenst'gent Den Willen läßt. Einmal in Wuth, nie senkt er Bur Mößigung zurud; dann spricht er aus, Was er im herzen bat; und dieses ist's, Was uns von selbst hilft, ihm den hals zu brechen.

(Es treten auf Coriolanus, Menenius, Cominius, Senatoren und Patricier)

Sicinius.

Run feht, hier tommt er.

Menenius. Sanft, das bitt' ich bich. Coriolanus.

Ja, wie ein Stallfnecht, ber für lump'gen heller Den Schurten zehnfach einfteckt. — hohe Gotter! Gebt Rom ben Frieben, und ben Richterftithen Biebere Männer! Pflanzet Lieb' und ein! Füllt bicht mit Friebensprunt bie Tempelhallen, Und nicht mit Krieg die Straßen.

Erfer Benator. Amen! Amen! Menenius.

Ein ebler Bunich.

Sicinius. 3hr Bürger, tretet naber. (Der Aedil fommt mit ben Bürgern) Aedil

Auf bie Tribunen mertt. Gebt Acht. Still! ftill! Carialanus.

Erft bort mich reben.

Beide Tribunen.

But, forecht - rubig benn.

Coriolanus.

Berb' ich nicht weiter angeklagt, als bier? Birb Alles jett gleich ausgemacht? Sicinius.

3d frage:

Db ihr bes Bolles Stimm' euch unterwerft, Die Sprecher anerkennt, und willig tragt Die Strafe bes Beietes für bie Rebler. Die man euch barthun wirb?

> Coriolanus. 36 trage fie.

Menenius.

D. Bitrger, febt! er fagt, er will fie tragen: Der Rriegesbienfle, bie er that, gebentt; Seht an bie Bunben, bie fein Rorper bat, Sie gleichen Grabern ouf geweihtem Boben. Coriolanus.

Geritt von Dornen, Schrammen, nur jum Lachen.

#### Caminius.

D bört.

3d bitt' end.

Coriolanus.

Dein, ich will nichts weiter boren.

Laf fie ausrufen: Tob vom fteilen Rels, Panbflitot'ges Elenb, Schinden, eingeferfert Bu fomachten, Lags mit Ginem Rorn, - bod taut' to Richt für ein gutes Bort mir ihre Gnabe, Richt gabmt' ich mich fur was fie ichenten tonnen, Befam' iche für 'nen nguten Morgen" auch.

Sicinius.

Beil er, fo viel er tonnt', von Beit ju Beit, Mus Saf zum Bolle Mittel bat gefucht, Ihm feine Dacht ju ranben, und auch jest Als Feind fich wehrt, nicht nur in Gegenwart Erhab'nen Rechts, nein, gegen bie Beamten, Die es verwalten: in bes Bolles Ramen, Und unfrer, ber Tribunen Macht, verbannen Wir augenblicklich ibn aus unfrer Stabt. Bei Strafe, vom Tarpej'ichen Rels gefturgt Bu fenu, betret' er nie bie Thore Roms. In's Bolles Ramen fag' ich: Go folls fenn.

Die Burger.

So foll es fenn! So folls fenn! Fort mit ibm! Er ift verbannt, und alfo foll es feyn.

Cominius.

Bort mich, ihr Manner, Freunde bier im Boll -

Sicinius.

Er ift verurtbeilt. Richts mebr.

#### Cominius.

Laft mich fprechen.

Ich war eu'r Consul, und Rom kann an mir Die Spuren seiner Feinbe sehn. Ich liebe Des Batersandes Wohl mit zart'rer Ehrsurcht, Heiliger und tieser, als mein eignes Leben, Mehr als mein Weib und ihres Leibes Kinder, Die Schätze meines Bluts. Wollt' ich nun sagen — — Vicinius.

Wir wissen, was ihr wollt. Was könnt ihr sagen? Brutus.

Bu sagen ift nichts mehr. Er ist verbannt Als Feind des Bolls und seines Baterlands. So solls seyn.

> Die Bürger. So folls sepn! so foll es sepn! Carialanus.

Du schlechtes Hunbepaat! beß Hauch ich hasse, Wie fauler Sümpse Dunst; beß Gunst mir theuer, Wie unbegrab'ner Männer tobtes Aas, Das mir die Lust vergist't. — Ich banne dich! Bleibt hier zurüd mit euerm Unbestand, Der schwächste Lärm mach' euer Herz erbeben, Eu'r Feind mit seines Helmbuschs Niden sächle Euch in Berzweislung; habt die Bollmacht immer, Zu bannen eure Schüper — bis zulett Eu'r stumpser Sinn, der glaubt, erst wenn er sühlt, Der nicht einmal euch selbst erhalten kann; Stets Feind euch selbst, euch endlich unterwerse Als höchst verworsne Sclaven, kriegsgesangen, Etwelchem Boll, das ohne Schwert euch schug. —

Berachtend um euch bie Stabt, - wend' ich fo meinen Ruden - Roch anderswo giebts eine Belt.

(Coriolanus, Cominius, Menenius, Senatoren und Patricler gebn ab) Aedilen.

Des Bolles Feind ift fort! ift fort! Die Burger.

Berbannt ift unfer Feinb! ift fort! Do! Do!

(Gie jauchzen und werfen ihre Dugen) Sieining.

Geht, seht ihm nach zum Thor hinaus, und folgt ibm, Wie er euch sonst mit bitterm Schmähn verfolgte, Kränkt ihn, wie ers verdient. — Laßt eine Bache Und burch die Stadt begleiten.

Die Burger.

Kommt, tommt! ibm nach! zum Thor hinaus, so tommt! Eble Tribunen, ench ber Götter Schut! (ACe ab)

## Bierte Scene.

(Ge treten auf Coriolanus, Dolumnia, Dirgilia, Menenius, Cominius und mehrere junge Patricier)

#### Coriolanus.

Rein, weint nicht mehr. Ein kuz Leb'wohl. Das Thier / Mit vielen Köpfen flößt mich weg. Ei, Mutter! Bo ist bein alter Muth? Du sagtest oft: Es sei das Unglidd Prüfstein der Gemülther, Gemeine Noth trag' ein gemeiner Mensch. Es segl' auf stiller See mit gleicher Kunst Ein jedes Boot; doch wenn des Schickals Schlage Das Tiesste tressen, sanst sehn, das verlange Gar edle List. — Du ludest oft mir auf

Belehrungen, die unbezwingfich machten Die Bergen, die fie gang burchbrangen. Dir gilia.

D himmel! himmel!

Coriolanus. Nein, ich bitte Frau — Volumnia.

Die Pestilenz treff' alle Zünfte Roms, Und die Gewerke Tod!

Coriolanus.

Bas, was! Ich werbe Geliebt senn, wenn ich bin gemißt. Nein, Mutter, Ruf' auf den Geist, der sonst dich sagen machte, Wär'st du das Weib des Herkules gewesen, Sechs seiner Thaten hättest du gethan, Und deinem Mann so vielen Schweiß erspart. — Cominius!

Frisch auf! Gott schfite' euch! — Lebt wohl, Frau und Mutter! Mir gehts noch gut. — Menenius, alter, treuer, Salz'ger als jüngern Manns sind beine Thränen, Und gistig beinem Aug'. Mein weiland Feldherr, Ind bich finster, und oft schautest du herzhärtend Schauspiel; sag den bangen Frauen: Beweinen Unvermeibsiches sei Thorheit Sowohl, als drüber lachen. — Weißt du, Mutter, Mein Wagnis war dein Trost ja immer! und, Das glaube sest. geb' ich anch jetzt allein, So wie ein Drache einsam, den die Höhle Gestürchtet macht, besprochen mehr, weil nicht gesehn, Dein Sohn ragt siber dem Gemeinen stets, Wo nicht, fällt er durch Tstd' und niedre List.

### bolumnia.

Mein großer Sohn! Wo willft bu hin? Rimm für die erste Zeit Cominius mit, bestimme dir den Lauf, Statt wild dich jedem Zufall preis zu geben, Der auf dem Weg dich aufällt.

Carialanus.

D ihr Götter!

Cominius.

Den Monat bleib' ich bei bir; wir bebenten, Wo bu magft weilen, baß bu von uns höreft, Und wir von bir. Dann, wenn bie Zeit ben Aulaß Für beine Rüdberufung reift, wird nicht Die weite Welt burchfucht nach Einem Mann, Und so die Gunft verloren, die erkaltet, Wenn fern ift, ber sie braucht.

#### Coriolanus.

So lebe mobi!

Du trägst ber Jahre viel, hast allzusatt Kriegsschwelgerei, mit einem umzutreiben, Deß Gier noch frisch. Bringt mich nur aus bem Thor; Komm, süßes Weib, geliebte Mutter, und Ihr wohlerprobten Freunde. — Bin ich braußen, Sagt: Lebe wohl! und lächelt. Bitte, kommt — So lang' ich ilber'm Boben bin, sollt ihr Stets von mir hören, und nie etwas Andres, Als was dem frübern Marcius aleicht.

### Menenius.

Bie man nur hören tann. Lafit uns nicht weinen. Onnut' ich nur fieben Sahr' herunter schüttelu Bon biefen alten Gliebern, — bei ben Göttern! 3ch wollt' auf jebem Schritt bir folgen.

Coriolanus.

Rommt!

Deine Banb.

(Mue ab)

Fünfte Scene.

(Sicinius, Brutus und ein Aedil treten auf)

Sicinius.

Schidt fie nach Saufe, er ift fort. Richt weiter. Gefrantt find die Patricier, Die, wir febens, Mit ihm gestanden.

Brutus.

Run wir unfre Macht Gezeigt, laßt uns bemuth'ger scheinen, als Da biefes noch im Werben.

Sicinius.

Schictt fie beim.

Sagt ihnen, fort fei nun ihr großer Feinb, Und neu befestigt ihre Macht.

Brutus.

Entlaft fie.

Sier tommt bie Mutter.

(Dolumnia, Dirgilia und Menenius treten auf)

Sicinius.

Lagt une fort!

Brutus.

Beghalb?

Sicinius.

Man fagt, fie fei verriidt.

Brutus. Sie fab une fcon.

Beicht ihr nicht aus.

Dolumnia.

Sa, wohlgetroffen!

Der Götter aufgehäufte Strafen lohnen Euch eure Liebe.

Menenius. Still, feib nicht fo laut.

halumnia.

Rönnt' ich vor Thranen nur, ihr folltet boren — Doch follt ihr etwas boren. Bollt ihr gehn?

Dirgilia.

Anch ihr follt bleiben. Hatt' ich boch bie Macht Das meinem Manu ju fagen.

Sicinius.

Seib ibr mannifc?

Dolumnia.

Ja, Narr. Ift bas 'ne Schanbe? seht ben Narren! Bar nicht ein Mann ihr Bater? Warst du suchsisch Zu bannen ihn, ber Wunden schlug für Rom Dehr als du Worte sprachs?

Sicinius.

D güt'ger Simmel!

Dolumnia.

Mehr eble Bunben als bu Kuge Worte, Und zu Roms Seil. Eins fag' ich bir — boch geh. Nein bleiben follst bu. Wäre nur mein Sohn, Sein gutes Schwert in Händen, in Arabien, Und bort vor ihm bein Stamm. Sicinins.

Mas bann?

Dirgilia.

Bas bann?

Er würbe bort bein gang Gefchlecht vertilgen. Dolumnia.

Baftarb' und Alles.

D Badrer! bu trägft Bunben viel für Rom.

Menenius.

Rommt, fommt! feib rubig.

Bicinius.

. Ich wollt', er war' bem Baterland geblieben Bas er ihm war, flatt felbst ben eblen Knoten Bu lösen, ben er schlang.

Brutus.

So wünscht' ich auch.

Dolumnia.

So wünscht' ich auch? Ihr hetztet auf ben Bobel, Raten, die seinen Werth begreifen tonnen, Wie die Mpfterien ich, die uicht ber himmel Der Erb' enthullen will.

Brutus.

Rommt, lagt uns gehn.

bolumnia.

Nun ja, ich bitt' euch! geht! 3hr thatet wadre That. — hört bieß noch erst: So weit bas Capitol hoch fiberragt Das kleinste Haus in Rom, so weit mein Sohn, Der Gatte bieser Frau, hier bieser, seht ihr? Den ihr verbanntet, Aberragt euch Alle.

Bruins.

Benug. Bir gebn.

Sicinius.

Bas bleiben wir, gehett

Bon einer, ber bie Sinne fehlen?

Dolumnia.

Nehmt

Roch mein Gebet mit euch. (Die Tribunen gehn ab) D! hätten boch bie Götter nichts zu thun, Als meine Flüch' erfüllen. Träf' ich fie Rur ein Mal Tags, erleichtern würd's mein Herz Bon schwerer Last.

Menenius.

Ihr gabt es ihnen berb, Und habt auch Grund. Speis't ihr mit mir ju Racht?

Dolumnia.

Born ist mein Nachtmahl; so mich selbst verzehrend, Berschmacht' ich an ber Nahrung. Laßt uns gehn. Laßt bieses schwache Wimmern, klagt wie ich, Der Juno gleich im Jorn. — Kommt, kommt!

Menenius

Pfui, pfui! (Sie gebn ab)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Landftrafe zwijden Rom und Antium. (Gin Romer und ein Dolsker, bie fic begegnen)

Römer. Ich tenne euch recht gut, Freund, und ihr tenut mich auch. Ich bente, ihr heißt Abrian?

bolsher. Gang recht. Bahrhaftig, ich hatte euch vergeffen. Römer. Ich bin ein Römer, und thue jetzt wie ihr Dienste gegen Rom. Kennt ihr mich uun?

Dolaker, Rifanor? nicht?

Römer. Gang recht.

Dolpher. Ihr hattet mehr Bart, als ich euch zulett fah; aber euer Geficht wird mir burch eure Zunge kenntlich. — Was giebt es Neues in Rom? Ich habe einen Auftrag vom Staat ber Bolsker, euch bort auszukunbschaften, und ihr habt mir eine Tagerreise erspart.

Romer. In Rom hat es einen feltsamen Aufftand gegeben: bas Boll gegen bie Senatoren, Patricier und Ebeln.

Dolsker. hat es gegeben? Ift es benn nun vorbei? Unfer Staat bentt nicht fo; fle machen bie ftartften Ruftungen, und hoffen, fie in ber hite ber Entzweiung zu überfallen.

Römer. Der große Brand ift gelöscht; aber eine geringe Beranlaffung wurde ibn wieber in Flammen setzen; benn ben Ebeln gebt bie Berbannung bes wurdigen Coriolan so zu Gerzen, daß sie ganz in ber Stimmung sind, bem Bolt alle Gewalt zu nehmen,

und ihnen ihre Tribunen auf immer zu entreifen. Dieß glimmt unter ber Afche, bas tann ich euch versichern, und ift fast reif zum heftigften Ausbruch.

Dolsker. Corjofan verbannt?

Romer. Ja. verbannt.

Dolsker. Mit ber Nachricht werbet ihr willfommen fenn, Rifanor.

Kömer. Das Better ift jett gut für euch. Man pflegt zu sagen, die beste Beit, eine Frau zu verführen, sei, wenn sie sich mit ihrem Manne überworfen hat. Ener ebler Tullus Aufibins tann sich in diesem Kriege hervorthun, da sein großer Gegner Coriolanus jetzt für sein Baterland nichts thut.

Dolsker. Das tann ihm nicht fehlen. Wie glücklich war ich, ench fo unvermuthet zu begegnen! Ihr habt meinem Geschäft ein Enbe gemacht, und ich will ench nun frendig nach hause begleiten.

Römer. Ich tann euch vor bem Abenbeffen noch bocht fonberbare Dinge von Rom ergablen, bie ihren Feinben fammtlich jum Bortheil gereichen. habt ihr ein heer bereit? Wie?

Volsker. Ja, nub ein mahrhaft fonigliches. Die Centurionen und ihre Mannschaft sind schon formlich vertheilt und ftehn im Sold, so bag fie jebe Stunde aufbrechen können.

Kömer. Es freut mich, baß fie so marschsertig find, und ich bente, ich bin ber Mann, ber fie sogleich in Bewegung schen wird. Also berglich willfommen, und höchst vergutigt burch eure Gesellschaft.

Dolsker. Ihr nehmt mir bie Worte aus bem Munde; ich habe bie meifte Urfach, mich biefer Zusammenkunft zu frenen.

Römer. Gut, laßt uns gehn.

(Gie gebn ab)

# 3meite Scene.

Antium. Bor Anfibius Saus.

(Coriolanus tritt auf in geringem Anguge vertleibet und verhult)

Coriolanus.

Dieß Antium ift ein hübscher Ort. O Stabt! Ich schus beine Bittwen. Manchen Erben Der schonen Sauser bort' ich in ber Schlacht Stöhnen und sterben. — Renne mich brum uicht, Sonst morben mich mit Bratspieß' beine Beiber, In kind'scher Schlacht mit Steinen beine Anaben.

(Es tommt ein Burger)

Gott gruft' euch, Berr.

Der Bürger. Und end.

Coriolanus.

Beigt mir, ich bitte,

Wo Belb Aufibins wohnt. Ift er in Antium? Burger.

Ja, und bewirthet heut in seinem Saus Die Erften unfrer Stadt.

Coriolanus. Wo ift sein Haus? Bürger.

Dieg ifte, ihr fleht bavor:

Coriolanus.

Lebt mohl. 3ch bant ench.

(Der Burger geht ab)

D Welt! bu rollend Rab! Geschworne Freunde, Die in zwei Busen nur ein Berg getragen, Die Saus und Bett und Mahl und Arbeit theilten, Bereinigt stets, als wie ein Zwillingspaar, In ungetrennter Liebe, brechen aus Urplötzlich durch ben Haber um ein Nichts In bittern Haß. — So auch erboste Feinde, Die Haß und Grimm nicht schlafen ließ vor Planen, Einander zu vertilgen, durch 'nen Zusall, Ein Ding, kein Ei werth, werden herzensfreunde, Und Doppel-Gatten ihre Kinder. So auch ich. Ich hasse den Geburtsort, liebe hier Die Feindesstadt. — hinein! erschlägt er mich, So übt er gutes Recht, nimmt er mich aus, So bien' ich seinem Land.

(Gebt ab)

## Dritte Scene.

(Man bort Mufit von innen; es fommt ein Diener)

Erfter Diener. Bein, Bein! mas ift bas fur Aufwartung? — Ich glaube, bie Burfche find alle im Schlaf.

(Weht ab)

(Gin zweiter Diener fommt)

Sweiter Diener. Wo ift Cotus? ber Berr ruft ibn. Cotus! (Gehrab)

(Coriolanus tritt auf)

### Coriolanus.

Ein hübsches Haus; das Mahl riecht gut. Doch ich Seh' keinem Gafte gleich.

(Der erfte Diener tommt wieber)

Erfter Diener. Bas wollt ihr, Freund? Bober tommt ihr? hier ift tein Plat für euch. Bitte, macht euch fort.

#### Coriolanus.

3ch habe beffern Billomm nicht verbient, Benn Coriolan ich bin.

#### (Der zweite Diener fommt)

Zweiter Diener. Bo tommft bu ber, Freund? Sat ber Pförtner teine Augen im Ropf, bag er folche Gefellen berein luft? Bitte, mach bich fort.

Coriolanus. Sinweg!

3weiter Diener. hinmeg? Beh bu binmeg.

Coriolanus. Du bift mir läftig.

Sweiter Diener. Bift bu fo trotig? Man wirb schon mit bir fprechen.

#### (Der dritte Diener fommt)

Dritter Diener. Was ift bas für ein Menfc?

Erfter Diener. Ein so wunderlicher, wie ich noch teinen sab. Ich tann ihn nicht aus bem Sause triegen. Ich bitte, ruf boch mal ben herrn her.

Britter Diener. Bas habt ihr hier zu suchen, Menfc? Bitte, fcer' bich aus bem haus.

#### Coriolanus.

Lafit mich hier ftehn, nicht fcab' ich enerm Beerb.

Dritter Diener. Ber feib ihr?

Coriolanus. Ein Mann von Stanbe.

Britter Diener. Gin verwilnicht armer.

Coriolanus. Gewiß, bas bin ich.

Dritter Diener. Ich bitte euch, armer Mann von Stande, sucht euch ein andres Quartier; hier ift tein Plat für euch. — 3ch bitte euch, padt euch fort.

Coriolanus. Guerm Berufe folgt. hinwegl ftobft euch mit talten Biffen. (Stöft ben Diener weg)

Britter Diener. Bas, ihr wallt nicht? Bitte, fage boch meinem herrn, mas er bier filr einen feltfamen Guft bat.

3meiter Diener. Das will ich.

(Gett ab)

mritter Diener. Wo wohnft bu?

Coriolanus. Unter bem Firmament.

pritter Diener. Unter bem Firmament?

Coriolanus. 3a.

Dritter Diener. Wo ift bas?

Coriolanus. In ber Stabt ber Beier und Rraben.

Britter Diener. In ber Stadt ber Geier und Krahen? Bas das für ein Efel ist! So wohnst bu auch wohl bei ben Dohlen?

Coriolanus. Rein, ich biene nicht beinem herrn.

Erfter Diener. Rerl! mas haft bu mit meinem herrn ju fcaffen?

Coriolanus. Run, bas ift doch schichter, als wenn ich mit deiner Frau zu schaffen hätte. Du schwatzest und schwatzest. — Trag beine Teller weg. Marsch! (Er splägt ihn hinaus)

(Aufidius tritt auf)

Aufidius. Bo ift ber Menfch?

Sweiter Diener. hier, herr. Ich batte ihn wie einen hund binaus geprügelt, ich wollte nur bie herren brinnen nicht froren.

Aufidius. Woher tommft bu? Was willft bu? Dein Name? Weghalb antwortest bu nicht? Sprich, Mensch, wie beifest bu?

Coriolanus. (ichlägt ben Muntel auseinanbet) Benn, Tullus,

Du noch nicht mich erkennst, und, mich beschauend, Nicht findest, wer ich bin, zwingt mich bie Noth, Dich selbs zu nennen. Aufidius. Und wie ist bein Rame? Coriolanus.

Ein Rame, ichneibend für ber Bolster Ohr, Und rauhen Rlangs für bich.

Aufidius.

Bie ift bein Rame? Du haft 'nen wuften Schein, und beine Mien' ift Gebieterisch. Ift auch zersetzt bein Tauwert, Scheinst bu als wadres Schiff boch. Wie bein Name?

Coriolanus.

Bieh beine Stirn in Falten. Rennst mich jett?
Aufidius.

Richt tenn' ich bich. Dein Rame?

Coriolanus.

Mein Nam' ist Cajus Marcius, ber bich selbst Borerst und alle beine Landsgenoffen Sehr schwer verletzt' und schädigte: beß zeuge Mein dritter Name Coriolan. Die Kriegsmüh'n, Die Tod'sgefahr und all' die Tropfen Bluts, Bergoffen sitr das undankbare Rom, Das Alles nun bezahlt nur dieser Name, Er, starkes Mahnwort und Anreiz zu Haß Und Feindschaft, die du mir mußt hegen. Einzig Der Name bleibt. Die Grausamkeit des Bolks, Ihr Neid, gestattet von dem seigen Abel, Der mich verließ, hat ausgezehrt das Andre. Sie buldetens, mich durch der Sclaven Stinunen Aus Rom gezischt zu sehn. — Diese Berruchtbeit Bringt mich an beinen Heerd; die hoffung nicht,

Berfteb mich recht, mein Leben an erbalten: Denn fürchtet' ich ben Tob, so mieb' ich wohl Bon allen Menichen bich jumeift - nein, Dag, Bang meinen Reibern Alles wett ju machen, Bringt mich bieber. - Benn bu nun in bir tragft Ein Berg bes Grimms, bas Rache beifcht für Alles, Bas bich als Mann gefrantt, und bie Berftummlung Und Somach in beinem gangen Land will ftrafen, Dad bid gleich bran, baf bir mein Elenb nute, Dag bir mein Rachebienft jur Bobltbat merbe: Denn ich befampfe Mein gifterfülltes Land mit aller Buth Der Bollengeifter. Doch fügt es fich fo: Du magft es nicht, und bift ermitbet, bober Dein Glud ju fleigern, bann, mit einem Bort, Bin ich bes Lebens auch bochft überbrugig, Dann biet' ich bir und beinem alten Bag Dier meine Gurgel. - Schneibeft bu fie nicht, So murbeft bu nur als ein Thor bich zeigen: Denn immer bab' ich bich mit Grimm verfolat. Und Tonnen Blutes beinem Land entgapft. 3d tann nur leben bir jum Sobn, es fei benn, Um Dienfte bir ju thun. .

Anfidius.

O Marcius, Marcius!
Ein jedes Bort von dir hat eine Burzel
Des alten Neids mir aus der Bruft gejäter.
Benn Jupiter
Bon jener Boll' uns als Oralel riefe:
"Bahr ifts!" nicht mehr als dir würd' ich ihm glauben,
Du edler Marcius! — O. laß mich umwinden

Den Leib mit meinen Armen, gegen ben Mein fester Speer wohl bunbertmal gerbrach, Und ichlug ben Mond mit Splittern. hier umfang' ich Den Ambos meines Schwerts, und ringe nun Go ebel und fo beif mit beiner Liebe. 218 je mein eiferfücht'ger Muth gerungen Mit beiner Tapferteit. Laf mich betennen: 3ch liebte meine Braut, nie feufat' ein Mann Mit treu'rer Seele: boch, bich bier gu febn, Du bober Beift! bem fpringt mein Berg noch freud'ger, 216 ba mein neuvermähltes Weib querft Mein Bans betrat. Du Mars, ich fage bir, Bang fertig fteht ein Rriegsbeer, und ich wollte Roch ein Mal bir ben Schilb vom Arme bauen, Wo nicht ben Arm verlieren. 3molf Mal haft bu Dich ausgeflopft, und jebe Nacht feitbem Träumt' ich vom Balgen amifchen bir und mir. Wir waren beib' in meinem Schlaf am Boben. Die Belme reifend, bei ber Rebl' une padend, Halbtobt vom Nichts erwacht' ich. — Burb'ger Marcins! Batt' ich nicht anbern Streit mit Rom, ale nur, Dag bu von bort verbannt, ich bote auf Bon zwölf zu fiebzig alles Boll, um Rrieg Ins Berg bes unbantbaren Roms ju gießen, Dit überschwell'nber Mut. - D tomm! mitt ein, Und nimm bie Freundesband ber Senatoren, Die jest bier find, mir Lebewohl ju jagen, Der eure Lanberei'n angreifen wollte, Wenn auch nicht Rom felbft.

Coriolanus.

Götter, feib gepriefen!

### Aufidius.

Wilft bu nun selbst als unumschränkter herr Dein eigner Rächer senn, so übernimm Die Hälfte meiner Macht, bestimme bu Wie die bir gefällt, da du am besten kennst Des Landes Kraft und Schwäche, beinen Weg. Sei's, anzuklopsen an die Thore Roms, Sei's, sie an sernen Grenzen heimzusuchen, Erst schreckend, dann vernichtend. Doch tritt ein, Und sei empsohlen Jenen, daß sie Ja Zu deinen Wünschen sprechen. — Tausend Wilkomm! Und mehr mein Freund als du je Feind gewesen, Und, Marcius, das ist viel. Komm, beine Hand.

(Coriolanus und Aufibius gehn ab)

Erfter Diener. Das ift eine munberliche Beranberung. 3weiter Diener. Bei meiner hand, ich bachte ihn mit einem Prügel hinaus zu schlagen, und boch ahnete mir, seine Reiber machten von ibm eine falice Aussage.

Erfter Diener. Was hat er für einen Arm! Er fcwentte mich herum mit feinem Daum und Finger, wie man einen Kreifel tangen läftt.

Zweiter Diener. Nun, ich sach gleich an seinem Gesicht, baß was Besonderes in ihm steckte. Er hatte dir eine Art von Gesicht, sag' ich — ich weiß nicht, wie ich, es nennen soll.

Erfter Diener. Das hatte er. Er sah aus, gleichsam — ich will mich hängen laffen, wenn ich nicht bachte, es wäre mehr in ihm, als ich benten konnte.

Sweiter Diener. Das bachte ich auch, mein Seel. Er ift gerabezu ber herrlichfte Mann in ber Belt.

Erfter Diener. Das glaube ich auch. Aber einen befferen Rrieger als er kennest bu boch wohl.

Sweiter Diener. Ber? mein Berr?

Erfter Diener. Ja, bas ift feine Frage.

3meiter Diener. Der wiegt feche folche auf.

Erfter Diener. Rein, bas nun auch nicht; boch ich halte ibn für einen beffern Rrieger.

Sweiter Diener. Mein Treu! steh, man tann nicht sagen, was man bavon benten soll; was die Bertheibigung einer Stadt betrifft, ba ift nuser Felbherr vorzäglich.

Erter Diener. Ja, und auch für ben Angriff.

### (Der dritte Diener tommt gurud)

Dritter Diener. O, Burfche, ich tann euch Reuigkeiten ergablen, Reuigkeiten, ihr Flegel!

Die beiden Andern. Bas? was? was? Lag boren.

Britter Dienet. Ich wollte fein Romer fenn, lieber Alles in ber Welt, lieber ware ich ein verurtheilter Menich.

Erfter und zweiter Diener. Warum? warum?

Dritter Diener. Run, ber ift ba, ber unfern Felbherrn immer gwadte, ber Cajus Marcius.

Erfter Diener. Barum fagteft bu, unfern Felbherrn gwaden?

Dritter Diener. Ich sage just nicht, unsern Felbherrn zwaden; aber er war ihm boch immer gewachsen.

Zweiter Diener. Kommt, wir find Frennbe und Rameraben. Er war ihm immer zu mächtig, bas habe ich ihn selbst sagen hören.

Erfter Diener. Er war ihm, turz und gut, zu mächtig. Bor Corioli hacte und zacke er ihn wie eine Karbonabe.

3weiter Diener. Und hatte er was von einem Rannibalen gehabt, fo hatte er ihn wohl gebraten und aufgegeffen bagu.

Erfter Diener. Aber bein anbres Renes?

Britter Diener. Run, da brinnen machen sie so viel Aushebens von ihm, als wenn er ber Sohn und Erbe des Mars wäre. Obenan geseht bei Tische, von keinem der Senatoren gestragt, der sich nicht baarhäuptig vor ihn hinstellt. Unser Feldherr selbst thut, als wenn er seine Geliebte wäre, segnet sich mit Berührung seiner Hand, und dreht das Weise in den Augen heraus, wenn er spricht. Aber der Grund und Boden meiner Renigkeit ist: unser Feldherr ist mitten durchgeschnitten, und nur noch die Hälfte von dem, was er gestern war; denn der Andre hat die Hälfte durch Ansuchen und Genehmigung der ganzen Tasel. Er sagt, er will gehn und den Pistrtner von Rom bei den Ohren im Koth süblen, er will Alles vor sich niedermähen und sich glatten Weg machen.

Sweiter Diener. Und er ift ber Mann banach, es zu thun, mehr als irgend jemand, ben ich tenne.

Dritter Diener. Es zu thun? Freilich wird ers thun! Denn versteht, Leute, er hat eben so viel Freunde als Feinde; und diese Freunde, Leute, magten gleichsam nicht, versteht mich, Leute, sich als seine Freunde, wie man zu sagen pflegt, zu zeigen, so lange er in Migcreditirung war.

Erfter Diener. In Migcreditirung? was ift bas?

Writter Wiener. Aber Leute, wenn fle seinen Helmbusch wieber hoch sehen werben, und ben Manu in seiner Kraft, so werben sie aus ihren Sohlen triechen wie Kaninchen nach bem Regen, und ihm Alle nachlaufen.

Erfter Diener. Aber wann geht bas los?

Dritter Diener. Morgen, heute, fogleich. Ihr werbet Die Trommel heut Rachmittag schlagen hören, es ift gleichsam noch eine Schiffel zu ihrem Fest, die verzehrt werben muß, ebe fie fich ben Mund abmischen.

Sweiter Diener. Run, fo friegen wir boch wieber eine

muntre Belt. Der Priebe ift zu nichts gut, als Effen zu roften, Schneiber zu vermehren und Bantelfanger zu schaffen.

Erster Diener. Ich bin für ben Krieg, sage ich, er fibertrifft ben Frieden, wie der Tag die Nacht; er ist lustig, wachsam, gesprächig, immer was Renes; Friede ist Stumpsheit, Schlassuch, dick, faul, taub, unempfindlich, und bringt mehr Bastarbe hervor, als der Krieg Menschen erwürgt.

Sweiter Diener. Richtig; und wie man auf gewiffe Weife ben Krieg Rothzucht nennen tann, fo macht, ohne Wiberrebe, ber Friede viele Hahnret.

Erfter Diener. Ja, und er macht, bag bie Menichen einander haffen.

Writter Diener. Und warum? weil fie bann einander weniger nöthig haben. Der Krieg ift mein Mann. — Ich hoffe, Römer sollen noch eben so wohlseil werden als Bolster. Sie stehn auf, fie stehn auf!

Alle. Sinein! binein!

(Alle ab)

## Bierte Scene.

Rom. Gin öffentlicher Blat. (Sicinius und Brutus treten auf)

Sicinius.

Man hört von ihm nichts, hat ihn nicht zu fürchten. Was ihn gestärkt ist zahm, da Friede jetzt Und Ruh' im Bolke, welches sonst empört Und wild. Wir machen seine Freund' erröthen, Daß Alles blieb im ruh'gen Gleis. Sie sähen Biel lieber, ob sie selbst auch drunter litten, Aufrührerhausen unse Straßen stürmen,

Als bag ber Handwerksmann im Laben flugt Und Alle frendig an die Arbeit gehn.

(Menenius tritt auf)

Brutus.

Bir griffen glücklich burch. 3ft bas Menenius?

Er ift es. O! er wurde sehr geschmeibig Seit furgem. — Seib gegrüßt!

Menenius.

3ch gruß' euch beibe.

Sicinius.

Euer Coriolanus wird nicht fehr vermift, Als von den Freunden nur; die Stadt besteht, Und würde stehn, wenn er fie mehr noch hafte.

Gut ifts, und fonnte noch weit beffer febn, Batt' er fich nur gefügt.

Sicinius.

Wo ift er? Bift ihre? -

Menenius.

Ich borte nichts; auch seine Frau und Mutter Bernehmen nichts von ihm. (Es fommen mehrere Burger)

Die Bürger.

Der Simmel foith' euch!

Bicinius.

Guten Abenb, Rachbarn!

Brutus.

Guten Abenb Allen! Allen guten Abenb! Erfter Burger.

Bir, unfre Fran'n und Rinber find verpflichtet, Auf Rnie'n fur euch ju beten. Sicinius.

Geb's euch mobl.

Brutus.

Lebt wohl, ihr Rachbarn. Satte Coriolanus Euch fo geliebt, wie wir!

Die Bürger. Der himmel fegn' euch.

Die Eribunen.

Lebt wohl! lebt wohl!

(Die Burger gehn ab)

Sicinius.

Dieß ift beglüdt're wohl und lieb're Zeit, Als ba bie Burschen burch bie Straffen liefen, Berftörung brüllenb.

Brutus.

• Cajus Marcius war Im Krieg ein würd'ger Held, boch unverschämt Bon Stolz gebläht, ehrgeizig fiber's Maaß, Selbfischtig —

Bicinius.

Unumidrantte Macht erftrebenb Obn' anbern Beiftanb.

Menenius.

Rein, bas glaub' ich nicht.

Sicinius.

Das hatten wir, fo bag wirs All' beweinten, Empfunben, mar' er Conful nur geblieben.

Brutus.

Die Götter wandtens gnabig ab, und Rom Ift frei und ficher ohne ihn.

(Gin Aedil fommt)

### Aedil.

Tribunen!

Da ift ein Sclave, ben wir feftgefett, Der fagt: Es brach mit zwei verschieduen Seeren Der Boldler Macht ins römische Gebiet, Und mit bes Krieges fürchterlichster Buth Berwüften fie bas Land.

> Menenius. Das ift Aufibius,

Der, ba er unfers Marcius Bann gehört, Die hörner wieber ausstreckt in die Welt, Die er einzog, als Marcius stand für Rom, Und nicht ein Blidchen wagte.

Sicinius.

Ei, was schwatzt ihr

Bon Marcine ba.

Brutus.

Beitscht biefen Lugner aus. Es tann nicht febn. Die Boloter wagen nicht ben Bruch.

Menenius.

Es tann nicht fenn?

Bohl fagt uns die Erinn'rung, baß es feyn tann; Drei Mal bezeugt es uns basselbe Beispiel, In meiner Zeit. — Sprecht boch mit bem Gesellen, Eh ihr ihn straft, fragt ihn, wo ers gehört; Ihr möchtet sonst wohl eure Warnung peitschen, Den Boten schlagen, ber euch wahren will Bor bem, was zu befürchten.

Sicinius.

Sprecht nicht fo!

h weiß, es tann nicht feyn.

Brutus.

Es ift unmöglich.

(Gin Bote fommt)

Bote.

In größter Gil versammelt ber Senat Sich auf bem Capitol. — Sie hörten Botschaft, Die ihr Gesicht entfarbt.

Sicinius.

Das macht ber Sclave.

Lagt vor bem Boll ibn peitichen; fein Berbegen --Richts als fein Marchen.

Bote.

Richt boch, ward'ger herr,

Des Sclaven Bort beftätigt fic, und weit, Beit schlimmer, als er aussagt.

Sicinius.

Bie, weit folimmer?

Bott.

Es wird von vielen Zungen frei gesprochen, Db glaublich, weiß ich nicht, es führe Marcius Mitsammt Ausidins ein Heer auf Rom; Und Rache schwör' er, weit und groß, wie von Dem Ansang bis jum End' ber West.

Sicinius.

Sehr glaublich

Brutus.

Rur ausgestreut, bamit ber schwäch're Theil Gott Marcius wieber beim fich wilnsche.

Sicinius.

Freilich

3ft bas ber Rniff.

#### Menenius.

Rein, bieft ift unwahriceinlich.

Nicht mehr tann mit Aufibius er fich einen, Als fich bas Bibersprechenbste vereint.

(Es fommt ein aweiter Bote)

Bote.

Man läßt in Eil' aufs Capitol euch forbern; Ein furchtbar Heer, geführt von Cajus Marcius, Im Bunbe mit Austbius, ras't ringsum In unsern Gauen, und betritt ben Weg Hieher, burch Feu'r gebahnt, zerstörend Alles, Was ihrer Wuth begegnet.

(Cominius tritt auf)

Cominius.

D! ihr habt Bubiches angerichtet.

Menenius.

Run, mas giebts?

Cominius.

Ihr habt geholfen eure Böchter ichanben, Der Dacher Blei auf eure Schabel fcmelgen, Bu fehn bie Frau'n entehrt vor euren Augen — Menenius.

Was giebt es benn? was giebt es benu? Cominius.

Berbrannt die hohen Tempel bis zum Grund, Und eure Recht', auf die ihr pocht, verjagt Bis in ein Mauseloch.

Menenius.

3ch bitt' euch - fprecht!

Ich fürcht', ihr habt es schön gemacht. O sprecht! Wenn Marcius fich verband ben Bolstern — —

#### Cominius.

Menn?

Er ift ihr AU, er führt fie als ein Wesen, Das nicht Ratur erschuf, nein, eine Gottheit, Die höher ihn begabt. Sie folgen ihm her gegen uns Gezücht, so ruhig, sicher, Wie Knaben bunte Schmetterlinge jagen, Und Schlächter Fliegen töbten.

Menenius.

3hr habts icon gemacht.

Ihr, und die Schurzsell-Manner; Ihr die auf Die Stimme bes Geschäfts erpicht wart und Der Knoblauchfresser Athem.

Cominius.

Shutteln wird er

Euch um bie Ohren Rom.

Menenius.

Bie Berfules

Die reife Frucht abschüttelt. Schöne Arbeit!

So ift es wahr?

Cominius.

Ja, und ihr follt erbleichen, Bevor ihrs anders findet. Jede Stadt Fällt lachend ab, und wer fich widersett, Den höhnt man nur als tapfre Dummheit aus, Der firbt als trener Narr. Wer kann ihn tadeln? Wer Feind euch war und ihm, verwirft ihn nicht.

Menenius.

Wir Alle find verloren, wenn der Eble Richt Gnade übt.

#### Cominins.

Ber soll ihn barum bitten? Aus Schanbe könnens die Tribunen nicht; Das Bolk verdient von ihm Erbarmen, wie Der Bolf vom Schäfer, — Seine besten Freunde, Sagten sie: Schone Rom! sie kränkten ihn Gleich benen, welche seinen Haß verdient, Und zeigten sich als Keinde.

#### Menenius.

Das ift mabr.

Wirft er ben Brand in meines Hauses Sparren, Es zu verzehren, hab' ich nicht bie Stirn, Zu sagen: Bitte, laß! — Ihr triebt es schon, Ihr und bie Handwerker, ihr wirftet handlich! Cominius.

Ibr brachtet Solch Zittern über Rom, baß sichs noch nie So hülflos fand.

Die Eribunen. Sagt nicht, daß wir es brachten. Menenius.

So? Waren wirs? Wir liebten ihn, boch thierisch Und knechtisch feig, nicht ablig, wichen wir Dem Pack, bas aus ber Stadt ihn zischte.

Cominius.

3ch fürchte,

Sie brüllen wieber ihn herein. Aufibius, Der Manner zweiter, folgt nun feinem Bint, Als bient' er unter ihm. Berzweiflung nur Kann Rom ihm nun ftatt Kriegstunft und Bertheib'gung Und Macht entgegen stellen. (Es fommt ein Saufen Burger)

Menenius.

Sier tommt bas Bad.

Und ist Auslbius mit ihm? Ja, ihr seids, Die unsre Luft verpestet, als ihr warst Die schweißigen Mützen in die Höh', und schrie't: Berbannt sei Coriolan. — Run kommt er wieder, Und jedes Haar auf seiner Krieger Haupt Bird euch zur Geißel. — So viel Narrentöpse, Als Mützen slogen, wird er niederstrecken Jum Lohn sür eure Stimmen. — Run, was thuts? Und wenn er All' uns brennt in Eine Kohle, Geschiebt uns recht.

Die Bürger.

Bir borten bofe Reitung.

Erfter Bürger.

Bas mich betrifft, als ich gefagt: Berbannt ibn, Da fagt' ich: Schabe brum!

Smeiter Bürger.

Das that ich auch.

Dritter Burger. Das that ich auch; und, bie Wahrheit zu sagen, das thaten Biele von uns. Was wir thaten, das thaten wir zum allgemeinen Besten; und obgleich wir freiwillig in seine Berbannung einwilligten, so war es boch gegen unsern Willen.

Cominius.

3hr feib ein icones Bolt, ihr Stimmen!

Menenius.

Ihr machtets herrlich, ihr und euer Bad. Gehn wir aufs Capitol?

Cominius.

Ja wohl. Bas fonft?

(Cominius und Menenius gehn ab)

Sicinius.

Geht, Freunde, geht nach Dans, seib nicht entmuthigt. Dieß ift sein Anhang, ber bas wünscht bestätigt, Was er zu fürchten vorgiebt. Geht nach Dans. Seib ohne Furcht.

Erfter Burger. Die Gotter feien uns gnabig. Rommt, Rachbarn, laft uns nach Saufe gebn. 3ch fagte immer: Bir thaten Unrecht, als wir ibn verbannten.

Sweiter Bürger. Das thaten wir Alle. Rommt, laft uns nach haufe gehn. (Die Burger gehn ab)

Brutus.

Die Reuigfeit gefällt mir nicht.

Sicinius.

Mir auch nicht.

Brutus.

Aufs Capitol! Mein halb Bermögen gab' ich, Rönnt' ich als Luge biefe Nachricht taufen.

Sicinius.

Rommt, lagt une gehn.

(Giebra ab)

## Fünfte Scene.

(Aufidius und ein Sauptmann treten auf)

Aufidius.

Roch immer laufen fle bem Romer ju?

Hauptmann.

3ch weiß nicht, welche Baubertraft er bat;

Doch bient jum Tischgebet er euren Kriegern, Bie jum Gespräch beim Mahl und Dank am Schluß. Ihr seib in diesem Krieg verdunkelt, Herr, Selbst von ben Euren.

Aufidius.

Jett kann ichs nicht änbern, Als nur burch Mittel, welche unserm Plan Die Kräfte brächen. Er beträgt sich stolzer, Selbst gegen mich, als ich es je erwartet, Da ich zuerst ihn aufnahm. Doch sein Wesen Bleibt barin sich getreu. Ich muß entschuldigen, Was nicht zu bessern ist.

> Aauptmann. Doch wünscht' ich, herr, ihr hattet nie

Bu eurem eignen Seil, ihr hättet nie Mit ihm getheilt en'r Anfehn, nein, entweber Die Führung selbst behalten, ober ihm Allein sie überlassen.

Aufidius.

Bohl weiß ich, was du meinst; und, sei versichert, Benns zur Erklärung tommt, so benkt er nicht, Bes ich ihn kann beschuld'zen. Scheint es gleich, Und glaubt er selbst, und überzeugt sich auch Das Bolt, daß er in Allem redlich handelt Und guten Haushalt für die Bolster führt; Ficht, gleich bem Drachen; siegt, sobald er nur Das Schwert gezückt: doch blieb noch ungethan, Bas ihm den Hals soll brechen, oder meinen Gefährden, wenn wir mit einander rechnen.

Aauptmann.

Berr, glaubt ibr, bag er Rome fich wird bemeiftern?

### Aufidius.

Gebwebe Stadt ift fein, eb er belagert. Und ibm ergeben ift ber Abel Roms: Batricier lieben ibn und Genatoren. Den Krieg versteht nicht ber Tribun. Das Bost Birb ichnell gurud ibn rufen, wie's ibn eilig Bon bort verftieß. 3ch glaub', er ift für Rom, Bas für ben Kifc ber Meeraar, ber ibn fangt Durch angeborne Macht. Erft mar er ihnen Ein ebler Diener; boch er fonnte nicht Die Bürben mäßig tragen. Sei's nun Stoly, Der immer, bleibt bas Blud unwanbelbar, Den Belb beflectt, fei's ein furgfichtig Urtheil Bu fehlen im Gebrauch ber Weg' und Mittel Die er beberrichte; ober fei's fein Befen, Stete nur Gin Ding ju fenn, unrührbar ftarr, 3m Belme wie auf feibnem Bfubl, und ftets Mit gleicher Berbigfeit, gleich ftolger Baltung Dem Krieben zu befehlen, wie ben Rrieg Er meifterte: - boch biefer Dinge eins (Denn schmedt er auch nach allen, bat er boch Richt alle, beg fprech' ich ihn frei) bat ihn Geflohn, gehaft bann, bann verbannt gemacht. Er bat Berbienft, Um's felbft ju würgen, wirb es laut und groß. -Rur in ber Menichen Deutung lebt bie Tugenb. Und bie an fich preiswurd'ge bochfte Macht Bat fein fo fichtlich Grab, als ein Bejandi, Das ihre Thaten lobt. -Rener treibt Rener aus, ber Schaft ben Schaft. Recht tritt auf Recht, und Rraft erlahmt an Rraft - Rommt, lafit uns gehn. — Ift, Cajus, Rom erft bein, Bift ber Aermste bu, bann, alsbalb, bift bu mein.

(Sie gebn ab)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Es treten auf Menenius, Cominius, Sicinius, Brutus und Anbre)

#### Menenius.

Mein, ich geh' nicht. — Ihr hört, was bem er sagte, Der einst sein Feldherr war; ber ihn geliebt Auss allerzärtlichste. Mich nannt' er Bater; Doch was thut bas? — Geht ihr, die ihn verbannt, 'Ne Meile schon vor seinem Zelt sallt nieder, Und schleicht so kniend in seine Gnade. — Rein: Wollt' er nichts von Cominius hören, bleib' ich Zu Daus.

Cominius.

Er that, als fennte er mich nicht.

Hört ihre?

VI.

Cominius.

21

Doch einmal nannt' er mich bei meinem Namen: Die alte Freunbschaft macht' ich geltenb, Blut, Gemeinsam souft vergossen. Coriolan Wollt' er nicht seyn, verbat sich jeben Namen:

Er fet ein Nichts, ein ungenanntes Befen, Bis er fich einen Namen neu geschmiebet Im Branbe Roms.

Menenius.

Mh! fo. 3br machtete aut.

Ein Paar Tribunen, welche Rom verbarben, Bohlfeil zu machen Kohlen. — Ebler Rubm! Caminius.

3ch mahnt' ihn, wie so königlich Berzeihung, Je minder fie erwartet sei. Er sprach, Das sei vom Staat ein kahles Wort an ibn. Den selbst ber Staat bestraft.

Menenius.

Das war gang recht

Bas tonnt' er anbere fagen?

Cominius.

Ich suchte bann sein Mitseib zu erweden Für die besondern Freund'. Er gab zur Antwort: Nicht lesen könn' er sie aus einem Hausen Berdorbner, schlechter Spreu; auch sei es Thorheit, Um ein, zwei arme Körner stinken saffen Den Unrath unverbrannt.

### Menenius.

Um ein paar Rorner?

Davon bin ich eins, seine Frau und Mutter, Sein Kind, ber wadre Freund, wir sind die Körner: Ihr seid die dumpfe Spreu, und eu'r Gestauk Dringt bis zum Mond; wir mussen für euch brennent.

Sicinius.

Seib milbe boch, wenn ibr zu helfen weigert, In fo rathlofer Zeit. Berhöhnt uns minb'ftens Mit unserm Elenb nicht; benn sprächet ihr Für euer Baterland, eu'r gutes Wort, Mehr als ein eilig aufgerafftes Heer, Hemmt' unsern Lanbsmann.

> Menenius. Rein, ich bleib' bavon. Sicinius.

3ch bitt' euch, geht an ibm.

Menenius. Bas foll es nugen? Brutus.

Bersuchen nur, was eure Liebe tann Für Rom bei Marcius.

Menenius. Und gesett, daß Marcius

Burud mich schielt, wie er Cominius that, Gang ungehört. — Die Folge? Roch ein gefrantter Freund, von Gram burchbohrt Durch seine Barte. Run?

> Sicinius. Guern Billen

Erkennt Rom bankbar nach bem Maaß, wie ihr-Die gute Meinung zeigt.

Menenius.

Ich wills versuchen -

Kann fenn, er hort mich; boch — bie Lippe biff er, Und fuhr Cominius an — Richt troftreich! — Ei, Man traf bie Stunde nicht, vor Tische wars. Und find die Abern leer, ift talt bas Blut, Dann schmollen wir bem Morgen, find unwillig Zu geben und zu vergeben; boch wenn nur Die Röhren unsers Bluts mit Wein und Rahrung Gefüllt find, werben unsre Seelen schmeid'ger Als je durch Priester-Fasten. — Drum erpass' ich, Bis er für mein Gesuch in Tafel-Laune, Und dann mach' ich mich an ihn.

Brutus.

Ihr tennt ben wahren Pfab zu feiner Gute, Unb tonnt bes Wegs nicht fehlen.

Menenius.

But, ich prüf ihn.

Geh's wie es will, balb werb' ich felber wiffen, Db's mir gelang.

(Gest ab)

Cominius. Er hört ihn nimmer. Sicinius.

Micht?

Cominius.

Glaubt mir, er sitzt im Gold, sein Blick so feurig, Als wollt' er Rom verbrennen; und sein Zorn Ift Kerkermeister seiner Gnad'. — Ich kniete, Mur leise sprach er: Auf! — entließ mich — So — Mit seiner stummen Hand. Was er thun konne, Würd' er mir schriftlich senden, und was nicht, Zwäng' ihn ein Eid sich selbst nicht nachzugeben. So daß uns keine Hossnung bleibt — Wenns seine edle Mutter nicht und Gattin — Die, hör' ich, sind gewillt, ihn anzussehn wir hin, Daß nufer bestes Wort sie noch mehr treibe.

(Gehn ab)

# 3meite Scene.

(3mei Wachen ber Bolster, ju ihnen fommt Menenius)

Erfte Wache.

Salt! - woher tommt ihr?

Bweite Wache.

Balt, und geht gurud.

Menenius.

Ihr wacht wie Manner. Gut; boch mit Bergunft, Ich bin ein Staatsbeamter, und gefommen, Mit Coriolan au fprechen.

Erfte Wache.

Bon we?

Menenius.

Bon Rom.

Erfte Wache.

Ihr tommt nicht burch, ihr mußt gurfid. — Der Felbhert Bill nichts von bort mehr boren.

Bweite Wache.

Ihr foult eu'r Rom in Flammen febn, bevor Mit Coriolan ihr fprecht.

Menenius.

Ihr guten Freunde,

habt ihr gehört von Rom ben Felbherrn sprechen, Und seinen Freunden bort? Zehn gegen Eins, So traf mein Nam' en'r Ohr, er heißt Menenins.

Erfte Wache.

Mag fenn. Burud! benn eures Namens Burbe Bringt euch nicht burch.

Menenius.

3ch fage bir, mein Freund,

Dein Felbherr liebt mich: war ich boch bie Chronit Bon seinen guten Thaten! unerreicht Stand ba sein Ruhm zu lesen, ja, zu groß. Denn immer schwur ich gern auf meine Freunde, Bon benen er bas Haupt, so hoch und theuer Ms nur die Wahrheit litt, und, manchesmal, Wie eine Kugel auf gebahntem Grund, Sprang ich zu weit gar, machte sast im Loben Ein wenig Wind. — Drum, Kerl, muß ich auch durch.

Erste Wache. Mein Treu, Herr, wenn ihr auch so viele Lügen für ihn, als jetzt Worte für euch, gesprochen habt, so sollt ihr boch nicht burch. Nein, — und wenn auch bas Lügen so verbienstlich ware, wie ein teusches Leben. Darum — zurück!

Menenius. Ich bitte bich, Menfc, erinnere bich, bag ich Menenius heiße, ber immer bie Partei beines Felbherrn bielt.

Zweite Wache. Wenn ihr auch sein Lügner gewesen seib, wie ihr vorgebt, so bin ich einer, ber in seinem Dienst bie Wahrbeit spricht, und euch sagt, baß ihr hier nicht hinein burft. Darum, zurud!

Menenius. Sat er ju Mittag gegeffen? weißt bu's nicht? benn ich wollte nicht gern eher mit ihm reben, als nach ber Mahlzeit.

Erfte Wache. Richt mahr, ihr seib ein Römer? Menenius. Ich bin, was bein Kelbherr ift.

Erste Wache. Dann solltet ihr auch Rom haffen, so wie er. Könnt ihr, nachbem ihr euern Bertheibiger zu euren Thoren hinaus gestoßen und in eurer blöbsinnigen Bollsmuth euerm Feind euern eignen Schild gegeben habt, noch glauben, seine Rache ließe sich duch die schwächlichen Seufzer alter Frauen abwenden, durch bas jungfräuliche Händesliten eurer Töchter, ober durch gichtlahme Seberdung eines so wellen, kindichen Mannes, wie ihr zu sen

scheint? könnt ihr glauben bas Fener, bas eure Stabt entstammen soll, mit so schwachem Athem auszublasen? Nein, ihr irrt ench, — barum, zurück nach Rom, und bereitet euch zu eurer Hinrichtung. Ihr seib verurtheilt ohne Wiberrebe und Berzeihung, bas hat ber General geschworen.

Menenius. Buriche, wenn bein Felbherr mußte, bag ich bier bin, fo murbe er mich mit Achtung behanbeln.

Erfte Wache. Geht, unfer Anführer tennt euch nicht.

Menenius. 3ch meine ben Relbherrn.

Erfte Wache. Der Felbherr fragt nichts nach euch. — Zuriid, ich sag' es euch, geht, sonst zapfe ich noch eure halbe Unze Blut ab — zurud! benn mehr könnt ihr nicht haben. Fort!

Menenius. Rein, aber Menich! Menich!

(Coriolanus und Aufidius treten auf)

Coriolanus. Bas giebts?

Menenius. Jetzt, Geselle, will ich bir etwas einbrocken — bu sollst nun sehn, daß ich in Achtung stehe. Du sollst gewahr werden, daß solch ein Hans Schilberhaus mich nicht von meinem Sohn Coriolan wegtreiben kann. Sieh an der Art, wie er mit mir sprechen wird, ob du nicht reif für den Galgen bist, oder sür eine Todesart von längerer Aussicht und größerer Qual. Sihe nun her und salle sogleich in Ohnmacht, wegen bessen, was dir bevorsteht. — Die glorreichen Götter mögen stündliche Rathsversammsung halten, wegen beiner besondern Glücksleigkeit, und dich nicht weniger lieben, als dein alter Bater Menenius. O! mein Sohn! wein Sohn! die bereitest uns Feuer? Sieh, hier ist Wasser, um es zu löschen. Ich war schwer zu bewegen, zu dir zu gehn; aber weil ich überzeugt bin, daß keiner besser als ich dich bewegen kann, so bin ich mit Seuszern aus den Thoren dort hinaus geblasen worden, und beschwöre dich nun, Rom und deinen ssehre Lands-

leuten zu verzeihn. Die gutigen Götter mögen beinen Jorn fanftigen, und die hefen bavon hier auf diefen Schurken leiten, auf biefen, der mir, wie ein Klot, den Eintritt zu dir versagte.

Coriolanus. hinweg! Menenius. Wie, hinweg?

Coriolanus.

Beib, Mutter, Kind, nicht kenn' ich sie. — Mein Thun Ift Andern dienstdar. Wenn mir auch die Rache Allein gehört, kann doch nur von den Bolskern Berzeihung kommen. Daß wir einst vertraut, Bergiste lieber undankbar Bergessen, Als Mitleid sich, wie sehr, erinn're. Fort denn! Mein Ohr ist sestre enerm Flehn verschlossen, Als eure Thore meiner Krast. Doch nimm dieß, Beil ich dich liebt', ich schriebs um deinetwillen, Und wollt' es senden. Kein Wort mehr, Menenius, Berstatt' ich dir. Der Mann, Ausschus, Bar mir sehr lieb in Rom; und bennoch siehst du — Ausschus.

Du bleibst bir immer gleich. (Coriolanus und Aufiblus gehn ab)
Erfte Wache. Run, Berr, ift euer Name Menenius?

Sweite Wache. Ihr seht, er ist ein Zauber von großer-Kraft. Ihr wist nun ben Weg nach Hause.

Erfte Wache. Sabt ihr gehört, wie wir ausgefcholten finb, weil wir Gure hoheit nicht einließen?

Sweite Wache. Barum boch, bentt ihr, foll ich nun in Ohnmacht fallen?

Menenius. Ich frage weber nach ber Welt noch nach euerm Felbherrn. Was folche Creaturen betrifft, wie ihr, fo weiß ich taum, ob fie ba find, so unbebeutend seib ihr. — Wer ben Ent-hluß faffen tann, von eigner hand ju fterben, fürchtet es vou

keiner anbern. Mag ener Felbherr bas Aergste thun; und, was euch betrifft, bleibt, was ihr seid, lange, und enre Erbärmlichleit wachse mit euerm Alter! Ich sage euch bas, was mir gesagt wurde: Hinweg! — (Er geht ab)

Erfte Wache. Gin ebler Mann, bas muß ich fagen. 3weite Wache. Der würdigfte Mann ift unfer Felbberr, er ift ein Fels, eine Eiche, die fein Sturm erschüttert.

(Sie gebn ab)

## Dritte Scene.

(Es treten auf Coriolanus, Aufidius und Anbre)

#### Coriolanus.

So ziehn wir morgen benn mit unserm Seer Bor Rom. Ihr, mein Genoß in diesem Krieg, Thut euren Senatoren tund, wie redlich Ich Alles ausgeführt.

> Aufidius. Rur ibren Bortheil

Sabt ihr beachtet; euer Ohr verftopft Roms allgemeinem Flehn; nie zugefaffen Geheimes Fluftern; nein, felbft nicht von Freunden. Die gang auf ench vertraut.

#### Coriolanus.

Der alte Mann,

Den ich uach Rom gebrochnen Herzens fenbe, Er liebte mehr mich als mit Baterliebe, Ja, machte mich jum Gott. — Die lette Zuflucht Bar, ihn zu fenben; alter Liebe wegen, That, wenn auch finfter blickenb, ich noch einmal Den ersten Antrag, ben sie abgeschlagen Und jeht nicht nehmen töunen; ihn zu ehren, Der mehr zu wirken bosste, gab ich nach, Sehr wenig nur. Doch neuer Sendung, Bitte, Sei's nun vom Staat, von Freunden, leih' ich nun Mein Ohr nicht mehr. — Pal welch ein Lärm ist bas?

(Geforei hinter ber Scene)

Werb' ich versucht, zu brechen meinen Schwur, Indem ich ihn gethan? Ich werb' es nicht.

(Es treten auf Dirgilia, Dolumnia, bie ben jungen Marcius av bee Sand führt, Valeria mit Gefolge. Alle in Arauer)

Mein Beib voran, bann bie ehrwürd'ge Korm. Die meinen Leib erfcuf, an ihrer Sanb Der Entel ihres Bluts. - Fort, Sympathie! Brecht, all' ibr Band' und Rechte ber Ratur! Sei's tugenbhaft, in Starrfinn fest au bleiben. -Bas toftet mir ber Gruf? bief Tanbenange, Das Götter lodt zum Meineib? - 3ch gerfcmelge! Und bin nicht festre Erb' als anbre Menschen -Sa! meine Mutter beugt fich -Als wenn Olombus fich vor fleinem Bugel Mit Fleben neigte; und mein junger Sobn Bat einen Blid ber Bitt', aus bem allmächtig Ratur fdreit: Beigr' es nicht! - Rein, lag bie Boleter Den Pflug giebn über Rom, bas Land gerwühlen: 36 werbe nimmer fold ein Ganeden fevn Bu folgen bem Naturtrieb, fonbern ftebn Als wenn ber Menfch fein eigner Schöpfer mar', Und fennte feinen Urfprung.

> Dirgilia. Berr und Gattel

#### Catiolanus.

Mein Auge schaut nicht mehr, wie sonft in Rom. Dirgitia.

Der Gram, ber uns verwandelt hat, macht bich So benten.

#### Coriolanus.

Bie ein schlechter Spieler jett
Bergaß ich meine Roll' und bin verwirrt,
Bis zur Berhöhnung selbst. — Blut meines Herzens!
Bergieb mir meine Thrannei; doch sage
Drum nicht: Bergieb den Römern. — O! ein Kuß,
Lang wie mein Bann und füß wie meine Rache.
Nun, bei der Juno Eisersucht, den Kuß
Nahm ich, Geliebte, mit, und meine Lippe
Hat ihn seitdem jungsränlich treu bewahrt.
Ihr Götter! wie? ich hulb'ge?
Und aller Mütter ebelste der Belt
Blieb unbegrüßt? — Mein Knie, sint' in die Erde,
Drilc' tieser deine Pflicht dem Boden ein,
Als jeder andre Sohn.

Dolumnia.

Steh' auf gefegnet! Daß, auf nicht weicherm Kiffen als ber Stein, Ich vor dir knie', und Hulb'gung nener Art Dir weihe, die bisher ganz falfch vertheilt War zwischen Kind und Eltern.

(Sie fniet)

Coriolanus.

Bas ift bas? Ihr vor mir knien? vor dem bestraften Sohn? Dann mögen Kiesel von der sand'gen Bucht Frech an die Sterne springen; redeNiche Winde Die Feuersonn' mit stolzen Cebern peitschen, Morbend Unmöglichkeit jum Kinberspiel Bu machen bas, was ewig nie kann sepn. Volumnia.

Du bist mein Arieger, Ich hoffe fügsam. Rennst bu biese Fran? Coriolanus.

Die eble Schwester bes Publicola. Die Luna Roms, teusch, wie die Zaden Eis, Die aus dem reinsten Schnee der Frost geformt Am heiligthum Dianens. Seib gegrifft, Balerta.

Dieß ein Neiner Auszug von bir felbft, Der burch bie Auslegung erfüllter Jahre Ganz werben tann wie bu.

Coriolanus.

Der Gott ber Rrieger,

Mit Beistimmung bes höchsten Zeus, erziehe Zum Abel beinen Sinn, baß bn bich stählst, Der Schanbe unverwundbar, und im Krieg Ein groß Seezeichen siehst, die Winde höhnend, Die rettend, die dir nachsehn.

Dolumnia.

Anie nieber, Burich.

Coriolanus.

Das ift mein wadrer Sohn.

Er und bein Beib, die Frau hier und ich felbft Sind Riebenbe vor bir.

Coriolanus. 3ch bitt' euch, ftill! Bo nicht, bebenket bieß, bevor ihr sprecht: Bas zu gewähren ich verschwor, bas nehmt nicht Als euch verweigert; heißt mich nicht entlassen Mein Heer; nicht, wieber unterhandeln mit Den Handarbeitern Roms; nicht sprecht mir vor, Borin ich unnatürlich scheine; benkt nicht Zu sänst'zen meine Buth und meine Nache Mit euren kaltern Gründen.

#### Dolumnia.

O! nicht mehr! nicht mehr! Du haft erflärt, bu willft uns nichts gewähren; Denn nichts zu wünschen haben wir, als bas, Bas bu schon abschlingst; bennoch will ich wfluschen, Daß, weichst bu unsern Bitten aus, ber Tabel Nur beine hatt treffen mag. Drum hör' uns.

#### Coriolanus. Alster mertt mir höre

Aufibius und ihr Bolster, mertt, wir hören Richts in Geheim von Rom. Run, eure Bitte? Dolumnia.

Wenn wir auch schwiegen, sagte boch bieß Rleib Und unser bleiches Antlitz, welch ein Leben Seit beinem Bann wir führten. Deute selbst, Wie wir, unsel'ger als je Frau'n auf Erben, Dir nahn! Dein Anblick, ber mit Freubenthränen Die Augen füllen soll, das Herz mit Wonne, Retzt sie mit Leid, bewegt die Brust vor Furcht; Da Mutter, Weib und Kind es sehen müssen, Wie Sohn, Gemahl und Bater grausam wühlt In seines Landes Busen. — Und uns Armen, Uns trifft am härtsten beine Wuth; du wehrst uns Die Gotter anzussehn, ein Trost, den Alle, Rur wir nicht, theilen: benn wie tonnten wirs? Bie tonnen für das Baterland wir beten. Was unfre Bflicht? und auch für beinen Sieg, Bas unfre Bflicht? - Ach! unfre theure Amme, Das Baterland, atht unter, ober bu, ' Du Troft im Baterland. Wir finden immer Ein unabwenbbar Elend; wirb uns auch Ein Bunich gewährt; wer auch gewinnen mag, Entweber führt man bich, Abtrun'gen, Fremben, In Retten burch bie Straffen: ober bu Trittst im Triumph bes Baterlandes Schutt, Und trägft bie Balme, weil bu fühn vergoffest Der Krau, bes Rinbes Blut; benu ich, mein Gobn, 3d will bas Schicffal nicht erwarten, noch Der Rrieges Schluft. Rann ich bich nicht bewegen, Dafi lieber jebem Theil bu Bulb gemabrft, Als einen fturgeft - Traun, bu follft nicht eber Dein Baterland befturmen, bis bu tratft, (Glaub' mir, bu follft nicht) auf ber Mutter Leib, Der bich jur Welt gebar.

Dirgilia.

3a, auch auf meinen,

Der biefen Sohn bir gab, auf baß bein Rame Der Rachwelt blub'.

Der kleine Marcius.

Auf mich foll er nicht treten.

Fort lauf ich, bis ich größer bin, bann fecht' ich.

Wer nicht will Wehmuth fühlen, gleich ben Frauen, Der muß nicht Frau noch Kindes Antlit schauen. Bu lange saß ich.

(Er fleht auf)

#### Dolumnia.

Rein, fo geb nicht fort. Bielt' unfre Bitte nur babin, bie Romer Bu retten, burd ben Untergang ber Bolster, Die beine Berrn, fo möcht'ft bu uns verbammen Als Mörber beiner Chre. - Rein, wir bitten. Daf beibe bu verföhnft: bann fagen einft Die Boleter: Diefe Gnab' ermiefen mir, -Die Römer: Bir empfingen fie; und jeber Biebt bir ben Breis und ruft: Befegnet fei Filtr biefen Frieben! - Großer Gobn, bu weißt, Des Krieges Glud ift ungewiß; gewiß 3ft bieß, baff, wenn bu Rom befiegft, ber Lobn, Den bu bir ernbteft, folch ein Rame bleibt, Dem, wie er nur genannt wirb, Flüche folgen. Dann fdreibt bie Chronit einft: Der Mann mar ebel, Doch feine lette That lofcht Alles aus, Berftort' fein Baterland; brum bleibt fein Rame Ein Abichen fünft'gen Zeiten. - Sprich ju mir. Der Chre gartfte Forbrung mar bein Streben, In ibrer Bobeit Göttern gleich an febn: Den Luftraum mit bem Donner zu erschüttern, Und bann ben Blit mit einem Reil gu taufden, Der nur ben Gidbaum fpaltet. Bie? nicht fprichft bu? -Baltft bu es murbig eines eblen Mannes, Sich fiets ber Krantung ju erinnern? — Tochter. Sprich bu, er achtet auf bein Weinen nicht. -Sprich bu, mein Rinb, -Bielleicht bewegt bein Rinbegeschwät ibn mebr. Als unfre Rebe mag. - Rein Mann auf Erben Berbankt ber Mutter mehr; boch bier lagt er

Mich schwatzen, wie ein Welb am Branger. — Nie 3m gangen Leben gabft ber lieben Mutter Du freundlich nach, wenn fie, bie arme Benne, Richt anbrer Brut erfreut, jum Rrieg bich gludte, Und ficher beim, mit Ehren ftete belaben. -Beifi' ungerecht mein Rlebn, und ftoft mich weg: Doch ift's bas nicht, fo bift nicht ebel bu, Und ftrafen werben bich bie Götter, baß Du mir bie Bflicht entziehft, bie Müttern giemt. Er febrt fich ab! -Rniet uieber, Frau'n, befcham' ihn unfer Anien. Dem Ramen Coriolanus giemt Berebrung, Richt Mitleib unferm Flebn. - Rniet, fei's bas Lette. -Run ift es aus - wir febren beim nach Rom, Und fterben mit ben Unfern. - Rein, fieb ber! Dieg Rinb, nicht tann es fagen, mas es meint; Doch fniet es, bebt bie Sanb' empor mit une, Spricht fo ber Bitte Recht mit größrer Rraft, Als bu zu weigern baft. — Kommt, laßt uns gebn: Der Menich bat eine Boloterin gur Mutter, Sein Beib ift in Corioli, biek Rind Gleicht ibm burd Bufall. - Go find wir entlaffen, Still bin ich, bis bie Stabt in Mammen ftebt, Dann fag' ich etwas noch.

#### Coriolanus.

#### O! Mutter! - Mutter!

(Er fast ble belben Hanbe ber Mutter. Bause) Was thust bu? Sieh, bie Himmel öffnen sich, Die Götter schaun herab; ben unnatürsichen Auftritt belachen sie. — O! Mutter! O! Hür Rom hast du heilsamen Sieg gewonnen Doch beinen Sohn — O glaub' es, glaub' es mir, Ihm höchst gesahrvoll hast bu ben bezwungen, Wohl töbtlich selbst. Doch mag es nur geschehn! Austidius, tann ich Krieg nicht reblich führen, Schließ' ich heilsamen Frieden. Sprich, Auslidius, Wär'st du an meiner Statt, hätt'st du die Mutter Wen'ger gehört? ihr wen'ger zugestanden?

Auflidius.

3ch war bewegt.

#### Coriolanus.

Ind nichts Geringes ift es, wenn mein Ange Bon Mitleib träuft. Doch rathe mir, mein Freund! Wie würd'st du Frieden schließen? benn nicht geh' ich Nach Rom, ich tehre mit euch um, und bitt' euch, Seid hierin mir gewogen. — D Mutter! Frau!

Aufidius. (für fic)

Froh bin ich, baf bein Mitleib, beine Chre, Dich so entzwein; hieraus benn schaff' ich mir Mein ehemal'ges Gluc. (Die Frauen wollen fich entzernen)

Coriolanus.

D! jest noch nicht.

Erft trinken wir, bann tragt ein bessi'res Zeugnis Als bloges Wort nach Rom, bas gegenseitig Auf billige Bedingung wir bestegeln. Kommt, tretet mit uns ein. Ihr Frau'n verdient, Daß man euch Tempel baut; benn alle Schwerter Italiens und aller Bundsgenossen, Sie hätten biesen Krieben nicht erkämpft.

(Mile ob)

## Bierte Scene.

## Rom. Gin öffentlicher Blat.

(Menenius und Sicinius treten auf)

. Menenius. Geht ihr bort jenen Borsprung am Capitol? jenen Ecftein?

Sicinius. Warum? Bas foll er?

Menenius. Wenn es möglich ift, bag ihr ihn mit euerm kleinen Finger von ber Stelle bewegt, bann ift einige Hoffnung, baß bie römischen Frauen, besonbers seine Mutter, etwas bei ihm ausrichten können. — Aber! ich sage, es ift keine Hoffnung; unfre Rehlen sind verurtheilt und warten auf ben henker.

Sicinius. Ift es möglich, bag eine fo turge Zeit bie Gemutheart eines Menfchen fo verandert?

Menenius. Es ist ein Unterschied zwischen einer Raupe und einem Schmetterling; und boch war ber Schmetterling eine Raupe. Dieser Marcius ist aus einem Menschen ein Drache geworben, die Schwingen sind ibm gewachsen, er ist mehr als ein friechenbes Geschöpf.

Sicinius. Er liebte feine Mutter von Bergen.

Menenius. Mich auch. Aber er kennt jeht seine Mutter so wenig als ein achtjähriges Ros. Die herbigkeit seines Angessiches macht reise Trauben sauer. Wenn er wandelt, so bewegt er sich wie ein Thurm, und der Boden schrumpst vor seinem Tritt zusammen. Er ist im Stande, einen Harnisch mit seinem Blick zu durchbohren; er spricht wie eine Glocke, und sein om ist eine Batterie. Er sitt da in seiner herrtichkeit, wie ein Abbild Alexanders. Was er bestehlt, das geschehen soll, das ist schon vollendet, indem er es bestehlt. Ihm sehlt zu einem Gotte nichts als Ewigsteit, und ein himmel, darin zu thronen.

Sieinius. Doch, Gnabe, wenn ihr ihn richtig beschreibt. Menenius. Ich male ihn nach bem Leben. Gebt nur Acht, was für Gnabe seine Mutter mitbringen wird. Es ift nicht mehr Inade in ihm, als Milch in einem mannlichen Tiger; bas wird unfre arme Stadt empfinden. — Und alles bieg haben wir enchau banten.

Sicinius. Die Götter mögen fich unfer erbarmen!

Menenius. Rein, bei biefer Gelegenheit werben fich bie Götter unser nicht erbarmen. Als wir ihn verbannten, achteten wir nicht auf sie, und ba er nun gurud tommt, um uns ben hals zu brechen, achten fie nicht auf uns. (Ein Sote tritt auf)

Bote. Nieht nach L

Wollt ihr bas Leben retten, slieht nach hause, Das Bolt hat enern Mittribun ergriffen, Und schleift ihn burch die Straßen. Alle schwören, Er soll, wenn keinen Trost die Franen bringen, Den Tob zollweis' empfinben. (Ein zweiter Bote kommt)

Sicinius.

Was für Nachricht?

Bote.

Heil! Heil! Die Frauen haben obgeflegt, Es ziehn die Bolster ab und Marcius geht. Ein froh'rer Tag hat nimmer Rom begrüßt, Nicht feit Tarquins Bertreibung.

Sicinins.

Freund, fag' an,

Ifts benn auch wirklich mahr? weißt bu's gewiß?

Bote.

Ja, so gewiß bie Sonne Feuer ift. Wo stedtet ihr, baß thr noch zweifeln konnt? Geschwollne Flut fturzt so nicht burch ben Bogen, Bie bie Begludten burch bie Thore. Sorcht!
(Man bort Trompeten, Goboen, Trommeln und Freudengeschrei)

Bosaunen, Flöten, Trommeln und Drommeten, Cymbeln und Bauken und ber Römer Jauchen, Es macht die Sonne tanzen. (Freudengeschrei)

Menenius.

Gute Zeitung.

Ich geh' ben Frau'n entgegen. Die Bolumnia Ist von Patriciern, Consuln, Senatoren Werth eine Stadt voll, solcher Bolls-Tribunen Ein Meer und Land voll. — Ihr habt gut gebetet, Für hunderttausend eurer Kehlen gab ich Heut früh nicht einen Psennig. Hört die Freude!

(Mufit unb Freubengeichrei)

Sicinius.

Erft für bie Botschaft segnen euch bie Götter, Und bann nehmt meinen Dant.

Bote.

Wir baben Mle

Biel Grund ju vielem Dant.

Sicinius.

Sind fie schon nah?

Bete.

Faft icon am Thor.

Sicinius.

Lagt une entgegen gebn

Und ihren Jubel mehren.

(Die Frauen treten auf, von Senatoren, Patriciern und Bolf begleitet Sie gehn über bie Bufne)

Erfter Senator.

Seht unfre Schutgöttin, bas Leben Roms!

Ruft alles Boll zusammen, preis't bie Götter, Macht Frendenfener, streut ben Weg mit Blumen, Und übertont ben Schrei, ber Marcius bannte, Ruft ibn zurud zum Billomm seiner Mutter. Billommen! ruft ben Frau'n Willommen zu.

Hile.

Billommen! eble Franen! feib willtommen!

(Trommeln und Trompeten. Alle ab)

# Fünfte Scene.

Antium. Gin öffentlicher Blat.

(Aufidius tritt auf mit Begleitern)

Aufidius.

Seht, sagt ben Senatoren, ich sei hier, Gebt ihnen bieß Papier, und wenn sie's lasen, Heist sie zum Marktplat kommen, wo ich selbst Bor ihrem und bes ganzen Bolkes Ohr Bekräft'ge, was hier sieht. Der Angeklagte Zog eben in die Stadt, und ist gewillt, Sich vor das Bolk zu stellen, in der Hoffnung, Durch Worte sich zu rein'gen. Seht. (Die Begleiter gehn ab)

(Prei oder vier Verschworne treten auf)

Willommen!

Erfter berfdworner.

Bie ftebte mit unferm Felbherrn?

Aufidius.

Grabe fo,

Bie bem, ber burch fein Bobithun wird vergiftet, Den fein Erbarmen morbet.

# Sweiter berschworner.

Gbler Herr,

Wenn bei berselben Absicht ihr verharer, Bu ber ihr unsern Beitritt wünscht, erretten Wir euch von ber Gefahr.

Aufidius.

3ch weiß noch nicht.

Bir muffen handeln nach bes Bolles Stimmung. Dritter Derfchworner.

Das Bolt bleibt ungewiß, fo lang' es noch Kann mählen zwischen euch. Der Fall bes Einen Macht, daß ber Andre Alles erbt.

Aufidius.

Ich weiß es.

Auch wird ber Borwand, ihm eins beizubringen, Beschönigt. Ich erhob ihn, gab mein Wort Kür seine Treu'. Er, so emporgestiegen, Begoß mit Schmeichelthau bie neuen Pflanzen, Die Freunde mir verführend; zu dem Zweck Bog er sein Wesen, das man nur vorher Als rauh, unsenksam und freimuthig kannte.

Dritter berfdworner.

Ja wohl, sein Starrfinn, als er einft bie Burbe Des Confuls suchte, bie er nur verlor, Beil er nicht nachgab -

Aufidius.

Davon wollt' ich reben.

Defihalb verbannt, kam er an meinen Heerb, Bot seinen Hals bem Dolch. Ich nahm ihn auf, Macht' ihn zu meines Gleichen, gab ihm Raum, Nach seinem eignen Bunsch, ja, ließ ihn wählen Ans meinem Heer, zu seines Plans Gelingen, Die besten, tühnsten Leute. Selbst auch bient' ich Für seinen Plan, half ernten Ruhm und Shre, Die er ganz nahm als eigen, war brauf stolz Dieß Untecht mir zu thun: bis ich am Ende Sein Sölbner schien, nicht Mitregent, ben er Mit Gunst bezahlt und Beifall; als war' ich Für Lohn in seinem Dienste.

Erfter Derfdworner.

3a, bas that er,

Das heer erstaunte brob. Und bann zulett, Als Rom sein war, und wir nicht wen'ger Ruhm Als Beut' erwarten —

Aufidius.

Diefes ift ber Puntt,

Wo meine gange Kraft ihm wiberstrebt. Kür wen'ge Tropfen Beiberthränen, wohlfeil

Bie Lugen, tonnt' er Schweiß und Blut vertaufen

Der großen Unternehmung. Darum fterb' er, Und ich erfteb' in seinem Fall. — Doch, horcht. —

(Trommeln und Trompeten, Freubengeschrei bes Bolts)

## Erfter berfcmorner.

Ihr tamt gur Baterstadt, gleich einem Boten, Und wurdet nicht begruft; bei feiner Rudfehr Berreift ihr Schrein bie Luft.

Sweiter berfdworner.

3hr bloben Thoren!

Die Rinber foling er euch, ihr fprengt bie Rehlen, Ihm Glud ju munichen.

Dritter Derfdworner.

Drum ju euerm Bortheil,

Eh er noch sprechen kann, bas Bolt ju ftimmen Durch seine Rebe, fühl' er ener Schwert. Bir unterstützen euch, baß, wenn er liegt, Auf eure Art sein Wort gebeutet wirb, Mit ihm sein Recht begraben.

Aufidius.

Sprich nicht mehr,

hier tommt icon ber Senat.

(Die Senatoren treten auf)

Die Senatoren.

Ihr feib babeim willfommen! Aufidius.

Das hab' ich nicht verbient; doch, wiltd'ge Herrn, Las't ihr bebächtig durch, was ich euch schrieb? Wie Benatoren.

Bir thatens.

Erfter Senator.

Und mit Kummer, dieß zu hören. Was früher er gefehlt, das, glaub' ich, war Nur leichter Strafe werth; doch da zu enden, Wo er beginnen sollte, wegzuschenken Den Bortheil unsers Kriegs, uns zu bezahlen Mit unsern Kosten, und Bergleich zu schließen, Statt ber Erobrung — das in unverzeihlich.

Aufidius.

Er naht, ihr follt ibn boren.

(Coriolanus tritt ein mit Arommeln und Fahnen, Bürger mit ihm) Coriolanus.

Heil, eble Herrn! Heim kehr' ich, euer Krieger, Unangestedt von Baterlandsgefühlen, So wie ich auszog. Eurem hohen Willen Bleib' ich stets unterthau. — Run follt ihr wiffen, Daß uns ber herrlichste Erfolg gekrönt: Auf blut'gem Pfabe führt' ich euern Krieg Bis vor die Thore Roms. Bir bringen Beute, Die mehr als um ein Drittheil überwiegt Die Kosten bieses Kriegs. Bir machten Frieden, Mit minderm Ruhm nicht für die Antiaten Als Schmach für Rom, und überliefern hier, Bon Consuln und Patriciern unterschrieben, Und mit dem Siegel des Senats versehn, Euch den Bergleich.

Aufidius.

Lef't ihn nicht, eble herrn.

Sagt oem Berrather, baß er eure Macht 3m bochften Grab gemigbraucht.

Coriolanus.

Bas? Berrather?

Aufidius.

Ja, bu Berrather, Marcius!

Coriolanus.

Marcius?

Aufidius.

Ju, Marcius, Cajus Marcius! bentst bu etwa, Daß ich mit beinem Raub bich schmside, beinem Gestohnen Namen Coriolan?
Ihr Herrn und Häupter bieses Staats, meineibig Berrieth er eure Sach', und schenkte weg, Kür ein'ge salz'ge Tropsen euer Rom, Ja, eure Stadt, an seine Frau und Mutter, Den heil'gen Eid zerreißend, wie ben Faben Versauster Seibe, niemals Kriegesrath Berusend. Rein, bei seiner Amme Thränen

Beint' er und heulte euren Sieg hinweg, Daß Pagen sein sich schämten und Solbaten Sich staunend brüber onsahn.

Coriolanus.

Hörft bu's, Mars? Anfidius.

D! nenne nicht ben Gott, weichmuth'ger Knabe! --

Ha!

Aufidins.

Nichte mehr!

Coriolanus.

Du grenzenlofer Lügner! zu groß machst bu Mein Herz für seinen Inhalt. Anab'? o Sclave! Berzeiht mir, Herrn, bas ist bas erste Mal, Daß man mich zwingt, zu schimpfen. — Ihr Berehrten, Strast Lügen biesen Hund; sein eignes Wissen (Denn meine Striemen sind ihm eingebrückt, Und biese Zeichen nimmt er mit ins Grab) Schleubr' ihm zugleich bie Lüg' in seinen Hals. Erker Benator.

Still, beib', und bort mich an.

Coriolanus.

Reißt mich in Stüd', ihr Bolster! Manner, Kinder, Caucht euern Stahl in mich. — Knab'? — Falscher Hund! Benn eure Chronit Wahrheit spricht, — ba stehts, Daß, wie im Taubenhaus ber Abler, ich Gescheucht die Bolster in Corioli. Allein, — ich — that es. Knabe!

Aufidius.

Eble Berrn,

So laft ihr an fein blinbes Glud euch mahnen, Und enre Schmach? Durch biefen frechen Prabler Bor euren eignen Augen?

> Die berfcwornen. Dafür fterb' er!

Die Bürger. (burdeinander) Reifit ihn in Stilde, that es gleich. — Er töbtete meinen Sohn — meine Tochter. — Er tobtete meinen Better Marcus! — Er töbtete meinen Bater!

Sweiter Senator.

Still! teine blinbe Buth. Seib ruhig. Still! Der Mann ift ebel, und sein Ruhm umschließt Den weiten Erbfreis. Sein Bergehn an uns Sei vor Gericht gezogen. Halt, Aufibius! Und ftor' ben Frieben nicht.

Coriolanus.

Ol hatt' ich ihn!

Und feche Aufibins, ja, ben gangen Stamm, Mein treues Schwert ju prufen!

Aufidins.

Frecher Bube!

Die berfchwornen.

Durchbohrt! burchbohrt! burchbohrt ihn!
(Austbius und die Berschwornen ziehen und erftechen Coriolanus. Austbius
ftelle sich auf ihn)

Die Senatoren.

Balt, halt ein!

Aufidius.

Ihr eblen Berrn! ol hört mich an.

Erfter Senator.

O Tulius!

Sweiter Senator.

Du haft gethan, mas Tugenb muß beweinen.

Dritter Senator.

Tritt nicht auf ihn. Seib ruhig, all' ihr Manner, Stedt eure Schwerter ein.

Aufibius.

Ihr Herrn, erkennt ihr (was in biefer Buth, Die er verdient, nicht möglich) die Gefahren, Die ench sein Leben droht', so wird's euch freuen, Daß er so weggeräumt. Beruft mich, Edle, Gleich in den Rath, so zeig' ich, daß ich bin En'r treuster Diener, oder ich erdulde Die schwerste Strafe.

Erfter Benator. Tragt bie Leiche fort, Und trauert über ihn. Er fei geehrt, Bie je ein ebler Leichnam, bem ber Herold

Sweiter Senator. Sein eigner Ungestüm Rimmt von Aufibius einen Theil ber Schulb. So kehrts zum Besten.

Bum Grab gefolgt.

Aufidius.

Meine Wuth ist hin,
Mein Herz burchbohrt ber Gram. So nehmt ihn auf,
Helft, brei ber ersten Krieger, ich ber vierte.
Die Trommel rührt, und laßt sie traurig tönen,
Schleppt nach die Speer'. Obwohl in dieser Stadt
Er manche Gatten kinderlos gemacht,
Und nie zu sühnend Leid auf uns gebracht,
So sei doch seiner ehrenvoll gedacht.
Pelst mir. (Sie tragen die Leiche Corlosans fort. Arauermarsch)

# Liebes Leib und Luft.

# Berjonen:

Der Ronig von Ravarra. Biron, Longabille, berren im Gefolge bes Ronige. Dumain, Bovet. Mercabe. Don Abriano be Armabo, ein Spanier Rathanael, ein Dorfpfarrer. Dumm. ber Conftabel. Bolofernes, ein Soulmeifter. Soabel, ein Bauer. Motte, Bage bes Don Abriano be Armabe. Gin Förfter. Die Pringeffin von Frantreid. Rofaline, Soffraulein ber Bringeffin. Maria. Catharine, 1 Jacquenette, ein Mildmabden. Befolge bes Ronigs und ber Bringeffin,

Scene : in Raparra.

# Erfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Ravarra. Part vor bem Königlichen Schloß. (Es treten auf ber König, Biron, Longaville und Dumain).

König.

Maa Ruhm, ben jeber fucht, fo lang' er lebt, Leben in Schrift auf unferm eranen Grabe. Und bann uns gieren in bes Tobes Ungier; Benn, trot ber ranberifch gefrag'gen Beit, Das Streben biefer Gegenwart uns fauft Die Ehre, bie ber Sichel Scharf' ibr ftumpft, Und uns ju Erben macht ber gangen Bufunft. -Defibalb, ibr tapfern Sieger! benn bas feib ibr, Die ibr bie eigne Reigung fubn befambft, Bufammt ber irb'ichen Lufte macht'gem Beer, -Bleib' unfer lett' Bebot in voller Rraft: Ravarra foll bas Bunber fenn ber Belt; Sein Sof fei eine flein' Atabemie. Der Runft ftiller Beidaulidfeit ergeben. 3br Drei, Biron, Dumain und Longaville, Befcwurt, brei Jahre bier mit mir au leben Mis Schulgenoffen, ben Befegen treu, Die auf ber Tafel bier verzeichnet ftebu.

Ihr schwurt ben Gib: nun unterschreibt bie Ramen, Damit bie eigne Hand best Ehre fälle, Der hievon nur ben kleinsten Punkt verlett: Seid ihr jum Sanbeln wie jum Schwur bereit, So unterschreibt und haltet ftreng ben Gib.

Longaville.

Bebt ber; es gilt ja nur breifahrig Faften; Die Seele schmauf't, ob auch ber Körper barbt: Ein fetter Banch hat magres hirn; je feifter Die Rippen, um so eh'r bantrott bie Geifter. Dumain.

Mein theurer Fürst, Dumain will Buge thun; Den gröbern Reiz ber Welt und ihrer Freuden Läßt er bem stumpfen Anecht ber groben Welt: Der Luft, bem Bomp, bem Reichthum will ich sterben, In ber Philosophie all' bieß zu erben.

Biron.

Ich kann nur ihr Betheuern wiederholen, Was ich, mein bester Kürst, bereits gelobt: Das heißt, brei Jahr studirend bier zu leben. Doch giebts noch andre strenge Observanzen, Als: keine Frau zu sehn in all' der Zeit, Was, hoss ich sehr, nicht im Berzeichniß steht; Und einen Tag der Woche nichts zu effen, Und außerdem nur täglich ein Gericht, Was, hoss ich, auch nicht im Berzeichniß steht: Und dam drei Stunden Schlaf nur in der Racht, Und keinen Augenblick am Tage schlummern, (Da ich gewohnt, kein Arg zu haben Rachts, Und Racht zu machen aus dem halben Tage), Was, hoss ich sehr, nicht im Berzeichniß steht.

D trocines Mühn! o allzuschwere Laften! Studiren, feine Frau sehn, wachen, fasten! König.

Eu'r Cib giebt auf, bieß Alles aufzugeben.

Ich fage nein, mein Fürft, ihr mußt vergeben: Drei Jahr an euerm hof zu leben nur, Und mit euch zu ftubiren, war mein Schwur. Congaville.

Der eine Schwur foließt auch bie anbern ein. Biran.

Dann schwur ich nur jum Spaß, bei Ja und Rein. — Bas ift ber Zwed bes Studiums? last michs wiffen. Rönia.

Run, bas zu lernen, was wir jetzt nicht wiffen. Siron.

Bas unerforschlich ift gemeinem Sinn? — König.

Das ift bes Stubiums göttlicher Gewinn.

Dann schwör' ich euch, studir' ich andachtsvoll, Bu lernen das, was ich nicht wissen soll. Bum Beispiel, wo ein ledres Mahl zu spähn, Da uns zum Fasten unser Eid verpflichtet; Und wo ich kann ein hübsches Mädchen sehn, Seit auf der Schönen Anblid wir verzichtet: Ober, wie man zu harten Eid umgehe, Dif man ihn brech' und doch die Treu' bestehe. Wenn dieß der Studien Ziel und edler Preis, Dann sehrt mich Studium, was ich noch nicht weiß, Dann schwör' ich gern, gelob' euch allen Fleiß.

## König.

Der unfern Beift zu eitler Luft verführt, Der Anftog eben bemny, wenn man ftubirt.

Biron.

Eitel ift jebe Luft, am meiften, bie Dit Daben faufend nichts erwirbt als Dab': So auch, mubvoll ben Beift jum Buch ju wenben, Suchenb ber Babrbeit göttlich Angeficht, Inbeft bie Strablen icon bas Auge blenben. Licht, bas Licht fuct, betrugt bas Licht um Licht! Und ftatt ju finben, wo's im Rinftern funtelt, Erlifcht bein Licht, und Nacht halt bich umbunkelt. Stubirt vielmehr, mas euer Mug' entgude, Inbem ihre auf ein icon'res Auge wenbet, Das blenbenb uns jugleich mit Eroft erquide, Und, raubt es Licht, uns neue Sehfraft fpenbet. Die Wiffenschaft ift gleich bem Strahl ber Sonnen, Rein frecher Blid barf ihren Glang ergrunben; Bas hat fold armer Grübler fich gewonnen, Als Satzung, bie im fremben Buch ju finden? -Die irb'ichen Bathen, bie im himmelsheer, Bevattern gleich, jebweben Stern benennen, Erfreun fich ibres nacht'gen Scheins nicht mehr. Als bie umbergebn und nicht einen fennen. -Wer zu viel weiß, weiß Nichts als leere Spreu, Und ieber Bathe tauft bie Dinge neu.

König.

Ei, wie belefen er aufs Lefen wuthet!

Dumain

Wie rafd fortidreitend er bas Gebn verbietet:

Congaville.

Er will bas Rorn getilgt, Unfraut bebutet! Biron.

Der Leng ift nab, wenn Gans und Ente brittet. Dumain.

Wie paßt fich bas?

Biron.

Es paßt für Zeit und Ort. Dumain.

Richt für ben Ginn! -

Biran.

So reimte boch bas Bort.

Biron ift gleich ben neib'ichen, froft'gen Binben, Er Inidt bie erften Blumen, bie entspringen.

Biron.

Und wär' iche? Soll sich Sommer stolz verkünden, Eh noch ein Bogel Ursach hat zu singen? — Soll ich unzeitiger Geburt mich freun? Ich mag um Reujahr Rosen nicht verlangen, Roch Schnee, wenn Lenz und Mai mit Blüthen prangen: Jegliche Frucht muß Reif' und Zeit erlangen. So tommt für euch zu spät das Lernen nach; Ihr wollt zur Hausthür Kettern übers Dach.

König.

So fcheibet aus, Biron, und geht fofort.

Rein, theurer herr, ich bleib', ich gab mein Bort. Sprach ich gleich mehr jum Ruhm ber Barbarei, Als für ben Engel Beisheit ihr tonnt fagen; Doch halt' ich meinen Gibschwur ftreng und treu, Und will brei Jahr bie Buße täglich tragen. Beigt mir bas Blatt, und was es auch begehrt, Dem Hartsten sei bie Unterschrift gewährt.

König.

Sold, eble Ridtehr hat bich boch geehrt.

Biron. (lieft) "Itom, bag tein Weib unserm hof auf eine Meile nach tommen burfe." — Ift bieg bekannt gemacht? —

Longanille. Schon feit vier Tagen.

Biron. Und welche Strafe sieht barauf? (lieft) "bei Berluft ihrer Zunge." Ei, wer gab ben Bescheib? Congaville.

3ch felber fdrieb ibn beut.

Biron.

Und mogu fo viel Leib?

Congaville.

Ru idreden burd ber Strafe Rurdtbarfeit.

Biron.

Ein arg Geset boch für die Höslichleit! — (er tieft) wItom, sieht man einen Mann in dem Zeitraum von drei Jahren mit einem Weibe sprechen, so soll er so viel öffentliche Schmach erbulden, als der übrige hof nur immer zu ersinnen vermag... Den Punkt, mein Lehnsherr, müßt ihr selber brechen; Denn Frankreichs König schickt in unser Land Die eigne Lochter her, mit euch zu sprechen, Durch seltnen Reiz und Hobeit weltbekannt. Für ihren Bater, alt, gelähmt und kränklich, Fragt sie um Aquitaniens Käumung an; Drum scheint der Bunkt umsonst mir und bedenklich, Dafern sie nicht den Beg umsonst gethan.

König.

Wie nur ber Umftanb uns fo gang entfiel!

#### Biron.

So ichiekt bas Stubinm immer übers Riel: Beil es flubirt au bafden, mas es wollte. Bergaf es auszurichten, mas es follte: Und hat es nun, worauf es lang gesonnen, Ifte, wie im Sturm gewonnen, fo gerronnen.

König.

Danu freilich find jur Mend'rung wir gezwungen: Denn bier verweilen muß fie nothgebrungen. Biran.

Und all' die Gibe wirb bie Roth gerbrechen Dreitausenbmal, noch eb brei Jahre fdwinben: Denn jeber Menich bat angeborne Schwächen, Die Gnabe nur, nicht Rraft fann überwinden. Drum fei mein Eroft, verlet' ich bas Bebot: Mich zwang zum Meineib unumganglich Noth. -So fteb' mein Rame beutlich bier gleich allen, Und wer bas fleinfte ber Befete frantt, Der fei ber em'gen Schmach anbeimgefallen; Berfuchung ift, wie Anbern, mir verhängt. Doch boff' ich, ichein' ich auch verbroffen jest, Bon Allen brech' ich mobl ben Gib gulett. -Doch, wird fein Scherz jur Stärfung uns gewährt? König.

D ja! Ihr wift, an unferm Sof vertebrt Ein Reisenber aus Spanien; ein Erempel Der neuften Dob', in Reinheit wohl belehrt, Def hirn Sentengen ausbraat, wie ein Stembel: Giner, bem bie Dufit ber eignen Stimme So füß bünkt als ein fiberirbisch Tönen: Das Mufter eines Manns, ben ihrem Grimme

Unrecht und Recht gewählt, sie zu versöhnen. Dieß Kind ber Laune, Don Armado heißt er, Erzählt mit schwülst'gem Wort in Mußestunden Das Thun und Wirlen hoher Waffenmeister Aus Spaniens Glut, im Strom der Zeit entschwunden. Ich weiß nicht, eble Herrn, wie ihr ihn schäht, Doch wahr ift, daß sein Lügen mich ergötzt, Und daß er meine Sänger mir ersetzt.

Biron.

Armado ift ber Mob' erlauchter hort, Und funkelnen von Phraf' und feltnem Wort.

Congaville.

Mit ihm foll Schabel une bie Stunden wurzen, Und ber brei Jahre ftrenge Zeit verfurgen.

(Dumm mit einem Brief und Schadel treten auf)

Dumm. Beiches ift bes Bergogs eigne Berfon?

Biron. Diefer, Freund; mas wolltft bu? -

Oumm. Ich felber prafumire feine eigne Person, benn ich bin Seiner Sobeit Scherfant; aber ich mochte gern seine Person in Fleisch und Blut sebn.

Biron. Diefer ifte.

Dumm. Signor Arme - Arme, - empfiehlt euch. Da ift 'ne Schelmerei im Bert, biefer Brief wirb euch mehr fagen.

Schadel. Der gange Unbegriff bavon betrifft gleichsam mich. Sonig. Gin Brief von bem glorreichen Armabo.

Bir on. Wie niedrig auch ber Inhalt, fo hoffe ich boch, bei Gottl auf bobe Borte.

Longaville. Gine bobe hoffnung auf ein niebriges Facit; Gott verleibe uns Gebulb! --

Biron. Bu boren? ober bas Lachen ju laffen?

Kongaville. Läffig ju boren, und magig ju lachen; ober Beibes ju laffen.

Biron. Bohlau, fei es fo, wie ber Styl uns Anlag geben wirb, bie Ernfthaftigfeit mit Stumpf und Stiel auszurotten.

Schadel. Der Inhalt bin ich, herr, fo weit es bie Jacquenetta betrifft. Art, Beise und Grund von ber Sache anlangenb, so warb ich ertappt, bag es eine Art hatte.

Biron. Auf welche Beife?

Schädel. Baarweife.

Biron. Unb auf welchen Grunb?

Schädel. Auf bem Grunbe bes Parks sitzenb, ba habt ihr Art, Grund und Weise, und zwar solgenber Weise: Was bie Art betrifft, so ists bie Art eines Mannes, mit einem Mäbel zu reben, was ben Grund, — so gründlich er kann; —

Biron. Und bie folgenbe Beife? -

Schadel. Nun, bie wirb fich mohl in meiner Burechtweifung ausweisen, und Gott fcute bas Recht! -

König. Bollt ihr ben Brief mit Aufmertfamteit anboren?

Biron. Bie wir belphifche Ausrufungen vernehmen murben.

Schabel. Das glaub' ich, Schellfifche bort man immer gern ausrufen.

König. (lieft) Großer Statthalter, bes Firmaments Bice-Regent und alleiniger Selbstherrscher Ravarra's, meiner Seele irbifcher Gott, und meines Leibes Rahrung spenbenber Patron, —

Shabel. Roch fein Wort von Schabel! -

Ronig. Go ift es. . . .

Schadel. Es tann fo fenn; aber wenn er fagt, es ift fo, fo ift er, bie Babrheit ju fagen, nur fo fo.

Ronig. Friebe! -

Schadel. Dit mir und jebem, ber nicht fechten magl — König. Rein Bort! Schadel. — Bon andrer Leute Geheimniffen, bas bitt' ich mir aus.

Konia. (lieft) Go ift es: Belagert von ber bufferfarbigen Melancholei empfahl ich ben ichwarzbrudenben Sumor ber afferbeilfamften Arznei beiner Gefunbheit athmenben Luft, und fo mabr ich ein Chelmann bin, entschloß ich mich, zu luftwandeln. Die Reit mann? um bie fechete Stunbe, wenn bas Bieb am meiften grafet. ber Bogel am beften bidt, und ber Menich fich niebersett ju berjenigen Nahrung, welche genannt wird Abend-Effen. Go viel in Betracht ber Zeit mann. Run von bem Grunbe welchen; auf welchem, meine ich, ich manbelte; felbiger wirb benamfet bein Bart. Sobann in Betracht bes Ortes wo; wo, meine ich, ich fließ auf iene obscone und bochft unzielsetliche Begebenbeit, welche meiner schneeweißen Reber bie ebenbolgschwarze Tinte entlockt, fo bu bier betrachteft, ichaueft, erblideft ober wahrnimmft. Anlangend jeboch ben Ort wo: er liegt norb-norb-oft gen Oft von bem weftlichen Wintel beines feltfam gefdurzten Gartens; allbafelbft fabe ich ienen ftaubfinnigen Schafer, jenen verworfenen Grundling beiner Scherzbaftiafeit. -

Schäbel. Dich! -

König. (lieft) Jene unpolirte, tenntnifarme Seele, — Schadel. Dich!

König. (lieft) Jenen armfeligen Sinterfaffen, -

Schadel. Immer noch mich! -

Ronig. (lieft) Belder, fo viel ich mich erinnere, geheißen ift Schabel, -

Schädel, Sobol mich felbft! -

König. ((ieft) Gefellt und vergefellichaftet, entgegen beinem manifestirten, proclamirten Ebict und octropirten Statut, mit, — mit, — o mit, — aber es erschilttert mich, ju sagen, womit. —

Schadel. Dit einem Beibebilbe.

König. (lieft) Mit einem Kinbe unserer Ahnfrau Eva, einem weiblichen Gebilbe; ober, geeigneter beinem lieblichen Berständniß, einem Mägblein. Diesen (wie meine stets bewährte Pflicht mich spornt) seube ich bir, ben Lohn, seine Bestrasung, zu empfaben burch beiner suffen hoheit Gerichtsbiener, Antonius Dumm, einen Mann von gutem Auf, Betragen, Berbakten und Ansehn.

Dumm. Mich, mit Guer Gnaben Bergunft; ich bin Anton Dumm.

König. (lieft) Jacquenetta betreffenb, — (fo ift bas schwächere Gefäß geheißen, welche ich fiberraschete mit vorbemelbetem Bauersmann —) so bewahre ich selbige als ein Gefäß für beines Gesetes Furie, und soll fie auf ben geringsten Bint beines holben Bohlmeinens zum Gerichte geführt werben. Der Deine, in allen Erfüllungen bahin gegebener und herzbrennenber Glut bes Diensteifers, Don Abriano be Armabo.

Biron. Dieß ift nicht fo gut, als ich erwartete, aber bas Befte, bas ich je gebort.

König. Ja wohl, bas Befte im Schlechteften. Aber ihr ba, mein Freund, mas fagt ihr bagu? -

Shadel. Berr, ich befenne bas Mabel.

Ronig. Bortet ihr nicht bie Runbmachung?

Schäbel. Ich befenne, baß ich viel bavon gehört, aber wenig barauf Acht gegeben habe.

König. Es warb tund gemacht: ein Jahr Gefangniß, wenn Giner mit einem Beibe ertabbt wirb.

Schabel. 3ch warb auch mit feinem ertappt, herr, ich warb ertappt mit einer Demoifelle.

König. Gut, es warb fund gemacht, Demoifelle.

Schnadel. Es war auch teine Demoifelle, gnabiger Berr; fie war eine Jungfrau.

Konig. Auch bas war in bem Gefet enthalten, es warb tunb gemacht, Jungfrau.

Schabel. Wenn bas ift, fo langne ich ihre Jungfraufchaft, ich warb ertappt mit einem Mabel.

Konig. Dieg Mabel wirb ench ju nichts helfen, Freunb.

Schadel. Dieß Mabel wirb mir boch zu etwas belfen, herr! König. Ich will bein Urtheil fprechen, Burfch: bu follft eine Boche bei Baffer und Brot fasten.

Schadel. Lieber hatte ich einen Monat bei Schöpfenfleisch und Subbe gebetet.

## Rönig.

Und Don Armado foll bein Bachter febn. Mylord Biron, laßt ihn ihm überliefern; Und gehn wir, Herrn, damit ein Jeber thut, Was er den Andern hier fo fest beschworen.

Biron.

Ich seinen Ropf an euern Hut, In Spott und Schmach gehn Eib und Spruch verloren. Komm mit, Gesell! —

Schädel. Ich leibe für die Wahrheit, Herr; benn es ift mahr, ich ward mit Jacquenette ertappt, und Jacquenette ift eine wahrhafte Dirne; und beghalb, willommen du bittrer Kelch ber Glüdfeligkeit! — Die Trübfal wird eines Tages wieder lächeln, und bis dahin, sehe dich nieder, Rummer! — (Sie gehn ab)

# Zweite Scene.

Chenbafelbft.

(Es treten auf Armado und Motte)

Armado. Was bebeutet es, Kind, wenn ein Mann von hobem Geist schwermuthig wird? —

Motte. Eine große Borbebeutung, herr, bag er melancholifch aussehn mirb.

Armado. Nein, Melancholie ift ja bamit eins und baffelbe, theures Bfropfreis!

Motte. Rein, nein, o bei Leibe, nein! -

Armado. Wie unterscheibeft bu wohl Schwermuth und Melancholie, mein garter Juvenil? —

Motte. Durch eine fafliche Demonstration ihrer Birfungen, mein gaber Sennor.

Armado. Barum gaber Sennor? Barum gaber Sennor? -

Motte. Warum garter Juvenil & Warum garter Juvenil ? -

Armado. Ich wähle biefes "garter Invenil" als ein congruentes Spitheton, anstigsam beinen jungen Tagen, welche wir treffend nennen: gart.

Motte. Und ich ngaber Sennor," als einen paffenben Titel für eure alten Jahre, welche wir mit Recht nennen: gab.

Armado. Artig und geschidt.

Motte. Wie meint ihr, herr; ich artig und meine Rebe geschickt? ober ich geschickt und meine Rebe artig?

Armado. Du artig, weil flein.

Motte. Rleinartig, weil klein. Und warum geschickt?

Armado. Und beghalb geschickt, weil fonell.

Motte. Sprecht ihr bieß ju meinem Lobe, Berr?

Armado. Bu beinem verbienten Lobe.

Motte. 3ch will einen Mal mit bemfelben Lobe loben.

Armado. Wie? bag ein Nal finnreich ift?

Motte. Dag ein Aal schuell ift.

Armado. Ich fage, bu bift fonell im Antworten, bu erbigeft mein Blut, -

Motte. Run habe ich meine Antwort, Berr.

Armado. 3ch liebe nicht gefreugt ju fenn.

Motte. (beifett) Umgekehrt, ihn lieben bie Krenzer nicht.

Armado. 3ch habe versprochen, brei Jahre mit bem Gergoge ju ftubiren.

Motte. Das tonnt ihr in einer Stunde thun.

Armado. Unmöglich! -

Motte. Wie viel ift Eins breimal genommen?

Armado. Ich bin schwach im Rechnen; es ziemt bem Geifte eines Bierzapfers.

Motte. Ihr seib ein Cbelmann und ein Spieler, herr.

Armado. Ich gefiehe beibes; beibes ift ber Firnif eines vollenbeten Mannes.

Motte. So wist ihr benn auch fleherlich, auf wie viel sich bie hohe Summe von Daus und As beläuft.

Armado. Sie beläuft fich auf Eins mehr benn 3mei.

Motte. Und bas nennt ber gemeine Bobel Drei.

Armado. Recht.

Motte. Run, ift benn bas so mubsames Studium? Drei waren hier ausstudirt, ehe ihr brei Mal mit den Augen blingt: und wie leicht man das Wort Jahre zu dem Wort drei fügen, und brei Jahre in zwei Worten studiren kann, das zählt euch das Kunstpferd vor.

Armado. Gine bilbiche Figur! -

Motte. (beifeit) Bubicher als eure fann fie leicht fen!

Armado. 3ch will fiberbem gestehn, baß ich in Liebe bin; und welcherleigestalt es niedrig ift für einen Soldaten, zu lieben, also auch bin ich in Liebe eines niedrigen Mägdleins. Wenn mein Schwert zu ziehen gegen ben Kummer der Leidenschaft mich befreien könnte von dieser gottvergessen Gestunung, so würde ich das Berlangen gesangen nehmen, und es einem französischen hofmann gegen ein nen ersonnenes Compliment auswechseln. 3ch halte es für schimpslich zu seufzen; mich buntt, ich sollte dem Cupido abschwö-

ren. Sprich mir Troft ein, Rind: welche große Männer find in Liebe gewesen? -

Motte. Bertules, Berr.

Armado. Solbseliger Gerkules! Mehr Auctoritäten, theurer Anabe, nenne ihrer mehr; unb, mein holbseliges Rind, laffe fie Männer von gutem Ruf und ftattlichem Betragen seyn.

Motte. Simfon, herr; ber war ein Mann von gutem Betragen, großem Betragen, benn er trug bie Stadtthore auf seinem Ruden wie ein Lastträger; und ber war in Liebe.

Armado. O wohlgefügter Simson! Stämmig geglieberter Simson! Ich übertreffe bich mit meinem Rapier so fehr, als bu mich im Thortragen Abertrafest. Auch ich bin in Liebe. Wer war Simson's Geliebte, mein theurer Motte?

Motte. Ein Beib, Berr.

Armado. Bon welcher Complexion?

Motte. Bon allen vieren, ober breien, ober zweien; ober von einer unter ben vieren.

Armado. Sage mir ausbrücklich, von welcher Complexion?— Motte. Bon ber meergrünen, herr.

Armado. Ift bas eine ber vier Complexionen? -

Motte. So wie ich gelesen habe, herr, und noch bagu bie beste.

Armado. Grfin, in ber That, ift bie Farbe ber Liebenben; aber eine Geliebte von ber Farbe ju haben, bazu, buntt mich, hatte Simson nur wenig Ursache. Ohne Zweisel hatte er wegen ihres Bires Zürtlichkeit für fie?

Motte. So ift es, Herr, benn sie hatte einen grünen Bits. Armado. Meine Geliebte ist höchst makellos roth und weiß. Motte. Höchst makelvolle Gebanken, Herr, sind unter biefer Karbe maskirt.

Armado. Erkläre, erkläre bich, wohlgezogenes Rinblein.

Motte. Meines Baters Bit und meiner Mutter Bunge, fieht mir bei! -

Armado. Anmuthige Anrufung für ein Rind; febr artig und pathetijc.

Motte.

Wenn roth und weiß die Mädchen blithn, hat Sünde nie ein Zeichen; Sonst macht ein Fehltritt sie erglühn, Die Furcht wie Schnee erbleichen. Was Schuld sei ober Schrecken nur, Wer möcht' es unterscheiben, Wenn ihre Wange von Natur Die Farbe trägt ber beiben?

Ein gefährlicher Reim, Berr, gegen Beig und Roth! -

Armado. Giebts nicht eine Ballabe, Kinb, vom König und ber Bettlerin?

Motte. Bor einigen Menschenaltern hatte sich die Welt mit einer solchen Ballade verfandigt; aber ich glaube, man findet sie jetzt nicht mehr, ober wenn sie noch da wäre, sind weber Text noch Melodie zu gebrauchen.

Armado. Ich will biefen Gegenstand von neuem bearbeiten laffen, bamit ich ein Beispiel habe für meine Abirrung an einem erhabenen Borganger. Anabe, ich liebe bas Landmädchen, welches ich im Part mit bem vernunftbegabten Thiere Schabel ergriff; fie tann Ansprüche machen . . . .

Motte. (beifeit) Aufs Zuchthaus; und mit alle bem auf einen beffern Liebhaber, als meinen Herrn.

Armado. Singe, Rnabe, mein Gemuthe wird fcwermuthig vor Liebe.

Motte. (beiseit) Und bas ift ein großes Bunber, ba ihr ein leichtfertiges Mädchen liebt.

Armado. Singe, sage ich. Motte. Gebulb, bis die Gefellschaft fort ift.

(Dumm, Schadel und Jacquenette treten auf)

Onmm. herr, bes herzogs Wille ift, baß ihr Schabel in Sicherheit bringt; ihr follt ihm teine Freude, aber auch tein Leib vernrfachen; aber fasten soll er, brei Tage in ber Woche lang. Diese Jungfer muß ich in ben Part bringen unter bie Milchmab-den. Lebt wohl!

Armado. Ich verrathe mich felbft burch Errothen. — Dab-

Jacquenette. Männel!

Armado. 3d will bich in beinem Milchteller befuchen.

Jacquenette. Rrumm um bie Edel -

Armado. 3ch weiß, wo er gelegen ift.

Jacquenette. Berr Je, wie flug er ift! -

Armado. 3ch will bir Bunber fagen.

Jacquenette. Ja, Plunber! -

Armado. 3ch liebe bich! -

Jacquenette. Das find alte Ralenber.

Armado. Und so gehab bich wohl!

Jacquenette. Prof't bie Mahlgeit.

Dumm. Romm, Jacquenetta, fort! -

(Dumm und Jacquenette gehn ab)

Armado. Bofewicht, bu follft fasten für beine Bergehungen, bevor bir verzieben wirb.

Schadel. Gut, Berr; ich hoffe, wenn iche thue, werbe iche mit vollem Magen thun.

Armado. Du follft fcwer bestraft werben.

Schädel. So bin ich euch mehr verbunden, als eure Leute, benn bie werben nur leicht belohnt.

Armado. hinweg mit biefem Bbfewicht, fperet ibn ein! -

Schädel. Faßt mich nur nicht an! Ich will gefaßt fenn gu faften, wenn ihr mich los lagt.

Motte. Los und gefaßt jugleich? Mein Freund, bu mußt ins Gefananifi.

Shabel. Gut! Benn ich je bie frohlichen Tage ber Berzweiflung wieberfebe, bie ich gefebn habe, so follen gewiffe Leute febu. —

Boite. Bas follen gewiffe Leute febn? -

Schädel. Richts, gar nichts, Junker Motte, als was fie erbliden werben. Es schickt fich für Gesangne nicht, in ihren Reben still zu schweigen, und beswegen will ich nichts sagen. Gott sei's gebankt, ich habe nicht mehr Gebuld als andre Leute; und barum kann ich ruhig seyn.

Armado. Ja, ich verebre felbft ben Boben (welcher niebrig), wo ibr Soub (welcher niebriger) - geführt von ihrem guß (welder am niebrigften) - einbertritt. Ich werbe meineibig (welches boch ein großer Beweis von Treulofigfeit), wenn ich liebe: und wie tann bas achtes Lieben feyn, welches mit Untreue begonnen wirb? Liebe ift ein Robolb: Liebe ift ein Teufel: es giebt feinen bofen Engel, ale bie Liebe. Dennoch marb Simfon fo verfucht, und er befaß eine anenehmenbe Starte; bennoch marb Salomo fo verführt, und er befaft einen ziemlichen Berftanb. Cupibo's Bfeil 'ft ju ftart für Bertules Reule: wie follte er bann nicht meiner fbanischen Rlinge überlegen fenn? Der erfte und zweite Ausforberungs grund tonnen mir nicht helfen: ben passado achtet er nicht, bas duello erfennt er nicht an. Sein Schimpf ift Anabe genannt ju werben; fein Triumph bagegen Manner zu unterjochen. Sabr bin, Tapferleit! - Rofte, meine Rlinge! - Schweige, Trommel! Denn euer Bebieter ift in Liebe; ja, er liebet. Silf mir irgend ein improvisirender Gott bes Reims; benn zweiselsohne wird aus mir ein Sonettendichter. Erfinde, Big; schreibe, Feber; benn ich bin gestimmt für ganze Bande in Folio. (Er geht ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Im Part.

(Es treten auf ble Prinzeffin von Frankreich, Rosaline, Maria, Catharine, Boyet, Lords und Gefolge)

Boget.

Nun regt, o Fürstin, auf die klarsten Geister: Denkt, wen der König, euer Bater, schickt; Zu wem er schickt und was sein Austrag sei: Ihr, kostdar in den Augen aller Welt, Sollt unterhandeln mit dem einzigen Erben Jeglichen Borzugs, deß ein Mann sich rühmt, Navarra's Stolz: und das Gesuch nichts minder Als Aquitanien, einer Kön'gin Mitgist. — Verschwende unn so allen Zauberreiz, Wie einst Natur den Weiz verschwendete, Als sie der ganzen Welt ihn vorenthielt, 11m überreich nur dich damit zu schmidden.

Pringeffin.

Wie arm, Lord Bopet, meine Schönheit fei,

Braucht fie bod nicht ber Schminte eures Lobes. Schönheit wirb nur vom Rennerblid gefauft, Nicht angebracht burch bes Berfäufers Brablen. Mein Stolz ift Meiner, bor' ich euch mich loben, Mis euer Gifer, weife gu ericheinen, Und euern Big, mich rühmenb, auszuspenben. Doch nun bem Mabner jur Ermahnung: 3br, Freund Bopet, wift, wie ber gefdmat'ge Ruf Berbreitet, baf Navarra fich verpflichtet, Ch milbvoll Stubium nicht brei Jahr verzehrt, Soll feine Frau bem ftillen Sofe nahn. Defhalb icheint uns nothwend'ge Borbereitung, Eb wir betreten fein verbotnes Thor, Bu boren feinen Billen; und begbalb Erlafen mir, moblinnbig eures Berthe, Euch ale berebten Anwalt unfrer Bitte. Sagt ibm, bie fonigliche Tochter Franfreiche, In ernftem, Gile forbernben Beidaft, Muff' ein Gefprach mit Seiner Sobeit beifchen. Gilt ibm bieg mitzutheilen; mir ermarten, Clienten gleich, in Demuth feinen Ausspruch.

Boyet.

Stolz eures Auftrags geh' ich willig bin.

Rur will'ger Stolz ift Stolz, und fo ber eure! Ber find, ihr lieben herrn, die Schwurgenoffen, Die mit bem frommen herzog bieg gelobt? —

Der Ein' ift Longaville.

Prinzeffin. Kennt ihr ben Mann? (Er geht ab)

#### Maria.

3ch kenn' ihn wohl. Auf einem Hochzeitsest, Wo bem Lord Perigord die schöne Erbin Des Jacob Faulconbridge ward anvermählt, In Rormandie, sah ich den Longaville. Man rühmt ihn einen Mann von edlen Gaben, Geschickt in Kunst, in Waffen hoch gepriesen; Richts sieht ihm schlecht, was er mit Ernst versucht. Der einz'ge Fleck in seiner Tugend Glanz (Kann je ein Fleck den Glanz der Tugend trüben), Ist keder Wig mit allzubreistem Willen; Er schneibet scharf, und will mit Willen keinen Verschonen, der in seine Macht gerieth.

Pringeffin.

Ber meift ihn tennt, halt meift ihn fo gefinnt. Pringeffin.

Bit, fonell geboren, wachft und wellt geschwind. Ber find bie anbern? -

Catharina.

Dumain, ein wohlerzogner junger Mann: Wer Tugend liebet, muß ihn um Tugend lieben; Bu schaben fraftig, boch bem Bösen fremd: Denn er hat Wig, selbst Unsorm zu verschönen, Und Schönheit, die auch ohne Wig bestäche. Ich sin einst beim Herzog Alencon, Und zu gering, für das was ich gesehn It biese Schilbrung seines hoben Werths.

Rofaline.

Roch einer biefer Atabemiter

War bort mit ihm, sofern ich recht vernahm: Biron genannt; mit einem lust'gern Mann (Doch in den Grenzen wohlanständ'gen Scherzes), Hab ich noch nie ein Stunden weggeschwatzt. Sein Aug' erzeugt Gelegenheit für Witz; Denn jeglich Ding, das jenes nur ersaßt, Berwandelt dieser gleich in heitern Scherz, Den die gewandte Zunge, seines Scharssinns Auslegerin, so sein und artig sormt, Daß selbst das Alter seinem Schwatzen horcht, Und Jugend ganz von ihm bezaubert wird, So hold und leicht beschwingt ist sein Gespräch.

Gott helf ench! Seib ihr Alle benn verliebt? Daß Jebe so ben Ihren hat geschmudt Mit solchem Farbenauswand prächt'gen Lobes? — (Bonet kommt jurud)

Maria.

Bier tommt Bovet.

Prinzeffin. Nun fagt, was für Empfang? — Boyet.

Navarra weiß von Eurer Hoheit Nähe, llnb er, sammt ben Genossen seines Eibes, Sie waren AU' euch zu empfahn bereit, Bevor ich kam. So viel hab' ich gehört, Er meint, ihr selltet eh' im Felde lagern, Wie wenn ihr kamt zu stürmen seinen Hof, Als daß er Lösung sucht von seinem Sid, . Und euch herbergt in seinem öben Hause. Dier kommt Navarra.

# (Der König, Congaville, Biron und Bumain treten auf) König.

Billomm'n am Dof Navarra's, fcone Fürftin.

Prinzeffin. Schon geb' ich euch zurud, und Willbommen hab' ich noch nicht. Das Gewolbe biefes hofs ift zu hoch, um bas eure zu febn, und ein Willtommen auf offnem Felbe zu niedrig, um mir zu geziemen.

König.

Ihr follt willtommen fenn an meinem Bof.

Pringeffin.

3ch wills benn fenn; geleitet mich babin.

König.

Bort mich nur an: bei Gott hab' ich geschworen, — Bringeffin.

So belf' ench Gott, benn ihr habt falfch gefchworen.

Monig.

Richt um bie Welt mit meinem Willen, Fürftin!

Pringeffin.

Run, Wille bricht ihn, Will', und andere nichts.

Rönig.

Eu'r Sobeit ift unwissend seines Inhalts.

Pringeffin.

llnb war't ihr bas, war't ihr unwissend weise, Wo eure Weisheit jetzt zu Thorheit wird. Ich hör', mein Fürst verschwur es, Haus zu halten; Tobsünde ifts, ben Eid zu halten, Fürst, Und Sünde, ihn zu brechen. Allein verzeiht! — Zu bald erschein' ich kühn; Den Lehrer tehren wollen greut mir follecht

Allein verzeihi! — Zu balb erichein' ich kühn; Den Lehrer lehren wollen, ziemt mir schlecht. Geruht zu lesen, weßhalb ich gekommen, Und schnelle Antwort gebt aus mein Gesuch. Rönig.

Das will ich, wenn es fann fo fonell gefchebu.

Dringeffin.

Ihr thute fo foneller, bag ich nur mag gebn; Dein Bleiben tann nicht mit bem Gib bestehn.

Biron

Tangt' ich mit euch nicht in Brabant einmal? Rofaline.

Tangt' ich mit euch nicht in Brabant einmal? Biron.

Ja, gang gewiß.

Rofaline.

Bie überflüffig bann

Die Frag' an mich! -

Biron.

D feib boch nicht fo raich! -

Rofaline.

Ihr habt mit foldem Fragen mich gespornt!

Biron.

Eu'r Bit rennt allauscharf, ibr jagt ibn ftumbf.

Rofaline.

Richt bis er ließ ben Reiter in bem Sumpf.

Biron.

Bas hat bie Uhr gefchlagen?

Rofaline.

Die Stunbe, wo Marren fragen.

Biron.

Beglüdt fold Mastentragen! -

Bofaline.

Glud ben Gefichtern brunter!

Biron.

Sott fend' euch Freier munter! — Rofaline.

Umen, und beff're als euch.

Biron.

Dann geh ich lieber gleich.

König.

Bringeffin, euer Bater nennt une bier Die Bablung von Ginbunbert Taufenb Rronen. Bas nur bie Salfte jener gangen Summe, So ibm mein Bater vorschoft für ben Rrieg. Doch fett, er ober ich - was nie geschab, -Empfing bieg Gelb, fo bleibt boch unbezahlt Zinhundert Taufend noch, wofür als Bfand Ein Theil von Aguitanien mir baftet, Obicon es nicht ber Summe Werth beträgt. Bill benn en'r Bater uns gurfiderftatten Rur jene Balfte, bie uns noch gebührt, So laffen wir ihm Aquitanien gern, Und bleiben Freund mit feiner Majeftat. Doch bagu, icheint es, bat er wenig Luft: Denn bier verlangt er wieberum bie Bablung Der Sunberttaufenb Rronen, und entfagt Rach Bahlung jener hunberttaufenb Rronen, All' feinem Recht auf Agnitaniens Berrichaft. Das ich weit lieber ans ben Sanben gabe, Und nabme, mas mein Bater vorgestredt, Als Manitanien, fo ericobit es ift. Bar' feine Ford'rung nicht fo fern. o Fürftin. Bon billiger Billfahrung, - eurer Schonbeit

Billfahrte mehr, als billig, wohl mein Berg, Daß ihr vergufigt nach Frankreich wieberkehrtet. Pringeffin.

Ihr thut bem König, meinem Bater, Unrecht, Und Unrecht eures Namens würd'gem Ruf, Wenn ihr beharrt ju läugnen ben Empfang Bon bem, was boch so treulich warb gezahlt.

König.

Ich schwöre, daß ich nie davon gehört; Beweist ihr mirs, so zahl' ich euch: wo nicht, Ift Aquitanien eu'r.

Pringeffin. Es bleibt beim Bort.

Bobet, ihr könnt die Quittungen ihm zeigen Für jene Summe, von ben Staatsbeamten Carls, seines Baters.

> Mönig. Stellt mich fo zufrieben.

> > Boyet.

Erlaub' En'r Hoheit, bas Paket blieb aus, Das bieß und andre Document' enthält; Auf morgen wird euch Alles vorgelegt.

Rönig.

Der Augenschein, o Fürstin, soll genügen;
Ich will mich allen bill'gen Gründen fügen.
Indest empfange solcherlei Willommen,
Wie Ehre, sonder Bruch der Ehr', ihn darf Andieten beiner eblen Würdigkeit.
Ich tann, o Schönste, nicht mein Thor dir bffnen,
Doch brausen solls du so empfangen werden,
Wie du sollst benten, mir im herzen wohnst du, Dbicon ich bir bes hauses Gaftrecht weigre. Dein ebler Sinn entschuld'ge mich, leb mobil

Bir werben morgen wieber bich befuchen.

Pringeffin.

Wohlfein und Beil begleit' En'r Majeftat! -

Rönig.

Dir wünfch' ich, was bein eigner Bunfch erfieht.

(Der König geht ab)

Biron.

Euch, Dam', empfehl' ich meinem eignen Bergen. Rofaline.

36 bitt' euch, herr, bestellt ihm mein Empfehlen.

3ch fah' es gern einmal.

Biron.

3d wollt', ibr bortete achgen.

Rofaline.

3ft's Närrchen trant?

Biron.

Bon Bergen frant.

Mofaline.

Ei, so laßt ihm Blut.

Biron.

Ware bas ihm gut?

Rofaline.

Meine Beilfunft fagt, es tange.

Biron.

Co fliche mit beinem Muge.

Rofaline

Non point! Mit bem Meffer.

Biren.

Gott mache bich beffer! -

Rofaline.

Dich mach' er vernümftig!

Biron

Den Dant fag' ich fünftig.

Pumain.

Mein Berr, ein einz'ges Bort: fagt an, wer ift bie Dame? -

Die Erbin Alengon's und Rofalin' ihr Rame. Dumain.

Sehr reigend ift fie. Run, mein Berr, lebt mobil!

(Er gebt ab)

Congaville.

Last mich um ein Wort euch bitten: wer ift in Weiß bie ba?

Manchmal ein Frauenzimmer, wenn man bei Licht fie fab.

Bielleicht bei Lichte leicht; nur ihren Ramen will ich.

Boget.

Sie hat nur einen für fich, ben wollen, war' nicht billig. Congaville.

3ch bitte, weffen Tochter?

Boget.

Ihrer Mutter, wie man fagt. Longaville.

Bas fo ein Bart nicht wagt! — Bonet.

Lieber Berr, nur nicht fo wild; Erbin bes Faulconbribge.

Congaville.

Ruu ift mein Born gestillt.

Sie zeigt febr ichonen Anftanb.

Bonet.

Bie's auch icon mancher Mann fanb. (Longaville gebt ab)

Biron

Bie beifit in ber Mitte bie?

Bonet.

Catharine, Gott foute fie!

Biron.

Ift fie vermählt ober nicht?

Boget.

Wie juft bie Laune fie flicht.

Siron.

Billtommen, mein herr, lebt wohl augleich! -

Bopet.

Lebt wohl, für mich; willfommen für euch. (Biron geht ab)

Maria. Der lette ift Biren, ber tolle, luft'ge Lorb.

Rein Bort, bas nicht ein Scherg ift.

Bopet.

Und jeber Schera nur ein Bort.

Dringeffin.

Drum war es gut gethan, ale ihr ihn faftet beim Bort.

Bopet.

Sch war fo rafch ju entern, als er ju nabn bem Borb.

Maria.

Bwei tapfre Schaafe, wahrlich!

Bopet.

Rein, Schiffe, meine Befte;

Mur Schaafe, Lamm, find wir auf beinen Lippen Gafte.

Maria.

Ihr Schaaf' und ich bie Beide; enbigt ber Spaft nun bier? -

Boget.

Wenn ihr mir ju weiben erlaubt.

Maria.

Richt fo, mein gartes Thier.

Meine Lippen find tein Gemeinfelb, wenn gleich offen Revier.

Und wem benn jugeborig?

Maria.

Nun, meinem Glad und mir.

Pringeffin.

Die Biti'gen lieben Zant'; boch sei ber Streit geenbet, Der Bürgerfrieg bes Bibes ift beffer angewenbet Anf Navarra's Bücherhelben; hier war' er nur verschwenbet. Bopet.

Wenn meine Seherkunft, und diese irrt wohl nicht, Des Herzens stumme Rhetorik, die aus den Augen spricht, Mir richtig beutete, versank Navarra's Muth . . .

Dringeffin.

In was?

Boget.

Gi nun, wir Renner betitelne Liebesglut. Pringeffin.

Eu'r Grund?

Boyet.

Bum hofhalt feines Auges entflohn Gebehrb' und Sinnen, Und schauten burchs Berlangen aus bem Berftede brinnen. Sein herz glich einem Agat, auf ben eu'r Bilb gebruckt; Stolz glüht' in seinem Auge, er trug eu'r Siegel entzückt. Die Bunge ganz erzürnt zu reben, statt zu sehn, Sie stolpert' übereilt, und mocht' im Auge stehn. Bum Sinn bes Anges brangte ber andern Sinne Gewühl, Die Schönste ber Schönen zu sehn, bas war ihr einzig Gefühl; Sein Ange, wie ein Schrein, bunkt mich, umschloß sie Alle, Wie man bem Fürsten bent Juwelen im Crystalle; Der, nicht burchs Glas bestochen, ber Steine Werth erspäht, Und sie zu kaufen winkt, wie er vorübergeht. Auf seiner Stirne Rand las ich in Naren Lettern Der Glosse Schrift: er schien euch schauend zu vergöttern. Ich bürg' euch Aquitanien und seines Reichs Genuß, Gebt ihr um meinetwillen ihm Einen lieblichen Kuß.

Kommt, gehn wir in unser Zelt, Bopet ist aufgeweckt, — Bopet.

Nur bas in Worte zu faffen, was längst sein Aug' entbedt. Ich wußte seinem Auge ben Mund hinzuzufügen, Und lieh ber Zunge Worte, bie, glaubt mir fest, nicht litgen. Prinzeffin.

Dich alten Liebeshändler wird Reiner leicht betritgen! Maria.

Er ift Amors Grofpater, ber muß ihm Alles entbeden. Rofaline.

Dann gleicht Benns ber Mutter; ihr Bater ift jum Erfchreden.

Bort ihr, ihr tollen Dirnen?

Maria.

Rein.

Bopet.

Rönnt ihr auch nicht sehn? Rofaline.

D ja, ben Beg nach Baufe.

Boget.

Ihr mögt in Frieben gebn! - (Alle ab)

# 3meite Scene.

#### Cbenbafelbft.

(Armado und Motte treten auf)

Armado. Trillre mein Rinb; afficire mir ben Sinn bes Bebors.

#### Motte. (fingt)

Armado. Melobifche Manier! — Geh, Bartheit ber Jahre; nimm biefen Schlüffel, gieb bem Bauer Entfeff'lung, — bring ihn winbschnell hieher; ich bebarf sein wegen eines Briefs an meine Hulbin.

Motte. herr, wollt ihr eure hulbin mit neumobischen Singweisen und Arien gewinnen?

Armado. Wie meinst bu? Giebt es Arien, welche weise fint? -

Motte. Nein, mein vollenbeter Gebieter; aber schnellt einen Ton, staccato, von ber Spige enrer Junge, vibrirt bazu, tremusando, mit euren Füßen, würzt ihn mit Ausbruck, indem ihr die Augenlieder ausschlagt; seufzt eine Note und singt eine Note: einmal durch die Gurgel, als schlucket ihr Liebe, indem ihr Liebe singt; einmal durch die Rase, als schnupstet ihr Liebe, indem ihr Liebe riecht; euern Hut gleich einem Bordach über den Laden eurer Augen; die Arme trenzweis über euerm dünnen Wammse, wie ein Kaninchen am Spieß; ober eure Hände in der Tasche, wie eine Figur auf den alten Bildern. Dabei müßt ihr nicht zu lange in einet Tonart verweilen, sondern ein Schuippchen, und linksum. Das sind Gaben, das sind Tasente, das sängt spröbe Mädchen, die sich auch ohnedieß sangen lieben: das macht, daß man von den Gemüthern, die solches in ihrer Gewalt haben, — notirts encht Notiz nimmt.

Armado. Bomit haft bu biefe Erfahrung eingefauft?

Motte. Für meine Pfennig ber Beobachtung.

Armado. Doch o! Doch o! -

Motte. "Bergeffen ift bas Stedenpferb!"

Armado. Rennft bu meine Sulbin Stedenpferb?

Motte. Rein, Berr, bas Stedenpferb ift immer ein robes Fullen, und eure hulbin ift vielleicht ein Miethtlepper. Aber habt ihr eure hulbin vergeffen? —

Armado. Beinahe hatt' ichs.

Motte. Nachlässiger Stubent! Lernt fie auswendig.

Armado. Ich liebe fie auswendig und inwendig, Rnabe.

Motte. Und abwendig, Herr; Alles beweif' ich euch.

Armado. Bas willft bu beweifen?

Motte. Mich, als Mann, wenn ich leben bleibe; und bieß Ans-, In- und Abwendig im Augenblick. Auswendig liebt ihr ste, weil ihr ihren Ramen ohne Anstoß hersagen könnt; inwendig, weil ihr nicht aus ber Haut sahren bürft; und abwendig, weil sie sich von euch abwendet.

Armado. 3ch bin in allen biefen brei Fallen.

Motte. Und war't ihr auch in sechs Fellen, so wurdet ihr in allen euren Fellen ungefällig bleiben.

Armado. Führe mir ben Bauer hieher, er foll mir einen Brief überbringen.

Motte. Gine sympathetische Botschaft! Ein Pferb als Gefanbter eines Giels! —

Armado. Ba! Bas fagft bu? -

Motte. Meiner Treu, Derr, ihr mußt ben Efel auf bem Pferbe schicken, benn er ift nur langsam zu Fuß; boch ich gebe.

Armado. Der Beg ift nur furg; binweg!

BRotte. Go fonell wie Blei, Berr.

#### Armado.

Deine Meinung, artiges Ingenium? -

Blei buntt mich ein Metall, bumm, fower und trag' ju fepu.

Minime, ebler Sennor, ober mahrlich, Sennor, nein.

36 fage, Blei ift langfam.

Matte.

3hr folgt ju ichnell bem Schein;

It langfam wohl ein Blei, wenn aus bem Lauf geschoffen? -

Ein würdig Rebnerblumden!

Ich alfo bin bas Rohr, bie Rugel paßt auf ihn. Jett ichieß' ich bich auf ben Bauer.

Matte.

Baug benn und feht mich fliehn. (Läuft ab)

#### Armado.

Ein höchst scharffinn'ger Juvenil, so flint, hat so bei ber Hand Wits! --

Erlaube, liebes Firmament, ich seufze bir in bein Antlit! — Fahr wohl, o Muth, mein herz ist jetzt ber trüben Schwermuth Lanbsis! —

Mein Berolb tommt jurud.

(Motte tommt mit Schadel jurud)

#### Motte.

Ein Bunber, herr! feht 'nen Schabel, ber fich gerfließ bas Bein. Armado.

Ein Enigma, ein Rathsel: tomm, wie mag ber l'envoy senn? Schädel. Nichts ba von Nicknahmen und Rathseln ober Langfahnen; weg mit euren Salbenbuchsen, herr; ach herr, Wegerich, puren Begerich, teine Langfahnen, teine Langfahnen, ober Salben, herr, nichts als Begerich! —

Armado. Bei ber Tugend! bu erzwingst Gelächter; bein alberner Gedanke meinen humor; bas Schwellen meiner Lunge regt mich an zu verächtlichem Lächeln; o vergebt mir, ihr Gestirne! Halt ber Unbebachtsame Salbe für l'envoy, und bas Wort l'envoy für Salbe!

Motte. Betrachtet ber Weise sie etwa anders? Ist nicht l'envoy ein salbungsvoller Gruß? —

Armado.

Rein, Page, 's ist ein Epilog, ein Discurs, ber uns erklärt Irgend ein bunfles Präambulum, bas wir zuvor gehört. Ein Exempel mache birs klar.

Der Fuchs, ber Affe, die Biene klein, Beils brei find, mußten fle ungleich sepn. Dieß ift die Moral; nun folgt ber l'envoy.

Motte. Ich will ben l'envoy hinzufügen, fagt ihr bie Moral noch einmal.

Armado.

Der Fuchs, ber Affe, bie Biene Mein, Beile brei finb, mußten fie ungleich fenn.

Motte.

Bis bann bie Gans tam aus ber Thur, Da wurden sie gleich, benn Drei ward Bier. Run will ich mit eurer Moral anfangen; folgt ihr mir nach mit meinem l'envoy.

> Der Fuchs, ber Affe, bie Biene flein, Beils brei finb, mußten fie ungleich fenn. Armaba.

Bis bann bie Gans tam aus ber Thfir, Da wurben fie gleich, benn Drei warb Bier. Motte. Ein erfreulicher l'envoy, ber fich mit einer Gans enbigt. Was könnt ihr mehr verlangen?

Schädel.

Der Junge hat ibn jum Beffen mit ber Gans, bas wollt' ich wetten: -

Eu'r hanbel war' nicht schlecht, war's eine von ben fetten. — Braucht wer 'nen pfiffigen Schelm, ei seht ben Kleinen, ber kanus! — Ihr sucht 'nen setten l'envoy? — Er verkauft euch 'ne fette Sans. Armado.

D wart' noch! Wartet noch! Dieß Argument, wie beganns?

Ich erzählt' euch, wie ein Schäbel sich heut bas Bein geschunden. Darauf rieft ihr nach bem l'envoy.

Schädel.

Ja wohl; und ich nach Wegerich: so hat fichs eingefunden. Dann tam ber fette l'envoy, die Gans, die er getauft, So endigte der Markt.

Armado. Aber erflare mir, welche Allegorie liegt verborgen unter bem Schabel, welcher fein Bein gerftogen? -

Motte. Ich wills euch auf eine gefühlvolle Beise beutlich machen.

Schadel. Du haft kein Gefühl bafür, Motte! biefen l'en-

Ich Schabel rannt' hinaus, ftatt ruhig im Sause gu senn, Und ftolpert' in ber Thur, und fließ mich an bas Bein.

Armado. Bir wollen bie Sache ruben laffen.

Schädel. Ja, bas wirb bem Beine wohl befommen.

Armado. Du, Schabel, ich will bich emancipiren.

Schädel. Ihr wollt mich als Ehmann eitiren? — Das läuft wohl wieber auf so 'nen l'envoy, auf eine Gans hinaus?

Armado. Bei meiner garten Geele, ich meine, bich in Frei-

beit setzen, beine Berson frankiren; bu warst vermanert, gebunden, eingekorft, verstopft.

Schädel. Richtig, richtig; und nun wollt ihr meine Purgang fenn und mich loslaffen.

Armado. Ich schenke bir beine Freiheit, erlöse bich aus ber Gebunbenheit, und als Gegenleiftung lege ich bir nur bieses auf: überreiche gegenwärtiges Sendschreiben bem Landmädchen Jacquenetta. Hier ist Remuneration: (giebt ihm Gelb) benn bie beste Stütze meiner Ehre ist, meine Basalen zu unterstützen. Motte, folge.

(Er geht ab)

#### Motte.

Wie bas X auf bas U. Leb wohl, Freund Schäbel, bu wfirbiger Reri!

#### Schädel.

Mein sußes Quentchen Mannssteisch! Spitzbubische, niedliche Berl'!— Nun will ich seine Remuneration ansehn. Remuneration? Ach, das ist das lateinische Wort für drei heller; drei heller heißt Remuneration? Was tostet der Bindsaben? Einen Pfennig. Nein, ich will euch eine Remuneration geben; gelt, das Kingt? Remuneration? Ei, das lautet viel hübscher, als eine französische Krone! Ich will ohne dies Wort nichts wieder einkaufen noch verkaufen.

## (Biron fommt)

Biron. O mein guter Rerl Schabel, vortrefflich, bag ich bich finbe.

Schädel. Bitt' euch, herr, wie viel rothes Band tann man fir eine Remuneration taufen? —

Biron. Bas ift eine Remuneration? -

Schadel. Gi je, Berr, anberthalb Pfennig.

Biron. Run alfo für brei Beller Seibe.

Schadel. 3ch dante Eu'r Gnaben, Gott befohlen!

#### Biran.

Salt, warte, Menfc, ich muß bich jett gebrauchen. Billft meine Gunft gewinnen, guter Kerl, So thu' ein Ding, um bas ich bitten will.

Schadel. Bann foll es benn gefchehn, Berr?

Biron. D biefen Nachmittag.

Schadel. Run gut, ich will es thun, fo lebt benn wohl!

Biron. Du weißt ja noch nicht, mas es ift.

Schädel. Ich werb's fcon wiffen, herr, wenn ichs gethan habe.

Biron. Gi Schlingel, bu mußt es vorher miffen.

Schadel. 3ch will morgen frith ju Eu'r Gnaben tommen.

Es muß ben Nachmittag geschehn. Bor', Burich, Es ift nur bieft:

Die Fürftin fommt gur Jagb bier in ben Part,

Und eine eble Dam' ift im Gefolge.

Spricht fuß ein Mund, fo fpricht er ihren Ramen,

Und nennt fie Rosaline. Frag' nach ihr, Und ihrer weißen Sand gieb bieg Geheimniß

Berfiegelt. hier bein Recompens; nun geb. (Gtebt ihm Gelb)

Schädel. Recompens — o füßer Recompens! Beffer als Remuneration, elftehalb Pfennig beffer. Ei bu herziger Recompens; ich wills thun, Herr, wie gebruckt. Recompens! Remuneration!

#### Biron.

O! Und ich verliebt, seht boch! — 3ch, ber Cupido's Geißel sonft gewesen! — Ein wahrer Büttel jedem Sehnsuchtsseufzer, Ein Läftrer, ja, nachtwachender Coustabel, Ein strenger Schulbespot bes armen Anaben,

Rein Sterblicher fo überftol; als ich! Der laun'iche Junge, greinenb, blinb, vertappt, Des Giulio Riefenzwerg, Ritter Cupibo, Sonettenfürft, Bergog gefreugter Arme, Befalbter Rönig aller Ach und D. Lebusberr ber Tagebieb' und Miftveranugten, Monarch ber Mieber, Schach ber Sofenlate, . Alleiniger Raifer, großer Welbzeugmeifter Der Rirchenbuffer: - o mein fleines Berg! 3ch foll fein Abjutant fenn, foll mich fleiben In feine Farben, wie ein Maientanger? Wie, was, ich lieb', ich werb', ich such' ein Weib? -Ein Beib, bas einer beutschen Schlaguhr gleicht, Stets bran ju beffern, ewig aus ben Fugen, Die niemals recht gebt, wie fie auch fich ftellt, Alls wenn man ftets fie ftellt, bamit fie recht geht? Und was bas Schlimmfte, noch meineibig werben! -Und juft bie Schlimmfte lieben von ben Dreien! -Ein blaflich Ding mit einer fammtnen Braue, Mit zwei Bechlugeln im Geficht ftatt Augen; Und Eine mahrlich, bie bie That wirb thun, Und mar' ein Argus ihr gefett jum Bachter! Und ach um bie nun feufgen, für fie machen! -36 für fie beten? - Gut benn! 's ift 'ne Strafe. Die Amor mir bictirt für bas Berachten Seiner allmächtig furchtbar fleinen Dacht. Nun wobl! So will 3d lieben, fdreiben, feufgen, achgen, beten; Der liebt bas Fraulein, jener fcmarmt für Greten.

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

3m Bart.

(Es treten auf die Prinzessin, Bosaline, Maria, Catharine, Bones, Cords, Gefolge, ein Förster)

Pringeffin. Bar bas ber König, ber fein Pferb so fcarf Die jähe Söh' bes Sigels spornt hinan? — Gonet.

Ich weiß nicht, boch ich glaub', ein Anbrer wars. Bringeffin.

Wer es auch sei, aufftrebend zeigt er fich. Nun heut', ihr Herrn, empfahn wir ben Bescheib, Und Samstag kehren wir nach Frankreich heim. — Jett, lieber Förster, zeigt uns bas Gehölz; Wo stellt ihr uns, baß wir ben Mörber spielen? Förster.

hier in ber Rah', am Saum bes Unterholzes; Der Stand ift gut, ihr habt ben schönsten Schuß. Pringeffin.

Der Schönheit Preis! Die Schöne thut ben Schuf, Und brum mit Recht fprichft bu vom fcbnften Schuf. Förfter.

So, Gnab'ge, hab' ichs nicht gemeint, verzeiht! — Pringeffin.

Bie, haft bu icon bein erftes Lob bereut? — D furger Ruhm! Richt icon? D Derzeleib! —

Sörfter.

Ja, Fürstin, schön! —

Pringeffin. D lag bie Schminte ruhn;

Wo Schönheit fehlt ist Schmeicheln eitles Thun. Hier, lieber Spiegel, für die Wahrheit nimm es Zu schöner Lohn als Zahlung für so Schlimmes! Förfter.

In ench hat einzig Schönheit fich gebettet. Pringeffin.

Seht, wie ein Golbftud meine Schonbeit rettet! D Schönheitsteterei, ber Beiten werth: Wenn fie nur ichentt, wird jebe Band verebrt. Doch jett zur Jaab: wenn Sanftmuth tobten muß. Schilt fie auf jeben gut gezielten Schuß; So bleibt mein Ruf als Schutin unverfehrt, Denn, treff' ich nicht, bat Mitleid mirs gewehrt: Treff' ich, wohlan, fo muß ber Tabel ichweigen, 3ch that es nur, euch meine Runft zu zeigen-Unlängbar ifts, und bie Erfahrung lebrt, Die Rubmfucht jum Berbrechen fich entebrt: Um Lob und Breis, um nichtige Ericheinung Entfagen wir bes Bergens beff'rer Meinung: Wie meine Sand um Lob ju tobten bentt Das arme Wilb, bas mich noch nie gefrantt. Bonet.

Hats auch ber Chryseiz ihnen eingegeben, Wenn böse Frau'n nach Sigenherrschaft streben Als Herrn des Sheherrn? —

Pringeffin. Chrgeiz allein; und Ehr' und Preis gebührt Bebmeber Frau, bie ihren herrn regiert.

## (Schädel tritt auf)

Pringeffin. hier tommt ein Burger unfrer Republit. Schadel. Schönen guten Abend! Um Bergebung, welches ift bie Saupt-Dame? —

Pringeffin. Die tannft bu an ben Uebrigen ertennen, mein Freund, bie obne Saupt finb.

Schadel. Beldes ift bie größte Dame? Die höchfte? — Pringeffin. Die bidfte und bie langfte.

#### Shädel.

Die bidfte und die längste! Nun ja, was wahr, bleibt mahr. Ließ' eure Taille schmal und leicht sich wie mein Witz umfassen, So möchte von den Fraulein hier euch jeder Gartel passen. Seib ihr nicht die Hauptdame? Die bidfte seib ihr gewiß!

# Pringeffin.

Was wollt ihr, Freund? Was wollt ihr?

#### Shädel.

Dem Fraulein Rofaline fcrieb biefen Brief Mylorb Biron. Pringeffin.

Geschwind ben Brief, ben Brief; ben Schreiber tenn' ich schon. Wart', Freund! — Bopet, ich weiß, ihr habt im Tranchiren Geschief;

Legt mir bieß Silbnden vor.

## Boget:

Ich gehorch' euch im Augenblick. — Der Brief ging fehl, von uns warb er keinem zugebacht, Er ift für Sacquenetta.

## Pringeffin.

Doch weil er uns gebracht,

Brich nur bem Wachs bas Genick; nun lies, ihr Alle gebt Acht! Boger. (ileft) Beim himmel, bag bu fcon, ift untrugschlüßlich; wahr, bag bu reizenb; Wahrhaftigkeit felbft, bag bu lieblich. D bu. iconer benn icon, reigenber benn reigenb, mabrhaftiger benn Babrhaftigfeit felber, babe Erbarmung mit beinem beroifden Bafallen! Der burchlauchtigfte und allergroßmächtigfte Ronig Cbphetna marf ein Auge auf bie fcelmifche und unzweifelhafte Bettlerin Benelophon: und eben berfelbige mar es, ber ba mit Rug tonnte ausrufen: veni, vidi, vici; welches, bafern wirs gerfepen in Boltsfprache (o niebrige und buntle Boltsfprachel) fo viel als videlicet: er tam, fab und übermanb. Er tam, Gins; fab, 3mei: übermand, Drei. Ber tam? ber Ronig; weghalb fam er? ju feben; wefihalb fab er? ju überwinden. Bu wem tam er? ju ber Bettlerin; wen fab er? bie Bettlerin; men übermanb er? bie Bettlerin. Der Erfolg ift Sieg; auf meffen Seite? bes Ronigs; bie Befangennehmung bereichert, auf weffen Seite? ber Bettlerin. Die Catastrophe ift eine Bermählungsfeier, auf meffen Seite? bes Ronigs? - Rein, auf beiben in Giner, ober Giner in beiben Seiten. 3d bin ber Ronig, benn fo forbert es bas Gleichniß; bu bie Bettlerin, benn fo zeuget beine Niebrigfeit. Soll ich beine Liebe erheischen? ich fonnte es; foll ich beine Liebe erzwingen? ich burfte es; foll ich um beine Liebe werben? ich will es. Was wirft bu eintaufden für Liten? Sbiten: für Burben? Burben; für bich? - mich! - Alfo, entgegenharrend beiner Replit, profanir' ich meine Lippen an beinen Fuß, meine Augen an bein Conterfei, und mein Berg an bein Allenthalb; bein in ber innigften Dabingebung ber Dienftbefliffenheit

Don Abriano be Armabo.

Also brüllt bes Nemäerlöwen Schlund Rach dir, du Lamm, das seiner Mordluft Ziel; Bor seinen stolzen Fuß fint' auf den Grund, Und von dem Raubzug neigt er sich zum Sviel. Doch sträubst du bich, was wird aus dir, o Seele? Kraß seiner Wuth, Proviant für seine Höhle. Pringeffin.

Wer ift ber Wetterhahn, ber Feberbusch, ber Quaft? Heffres je? Wer hat ben Brief verfaßt?

Boget.

Benn ich mich recht befinne, tenn' ich ben harten Styl. Pringeffin.

Ja nennt ibn fo! Selbft Anittel war' immer nicht zu viel. Bonet.

Armado ifts, ein Spanier, ein abgeschmadter Delb, Ein Fantast, ein Monarcho, bem König zugesellt, Und seinen Buchgenoffen.

Pringeffin.

Mein Freund, bor' auf ein Bort!

Wer gab bir jenen Brief?

Schädel.

Wie ich euch fagte, Mylord.

Pringeffin.

Wem follteft bu ibn geben?

Shädel.

Bon ihm an jenes Fraulein.

Pringeffin.

Bon wem an welches Fraulein? -

Shädel.

Bom gnäb'gen Herrn Biron bin ich hieher gesanbt, An eine Dam' aus Frankreich, Laby Rosaline genannt.

Pringeffin.

Der Brief ward falich bestellt. Ihr Herren fort von hier; Begnuge bich, mein Kind, balb wird ber rechte bir.

(Die Prinzeffin mit ihrem Gefolge geht ab) Bopet.

O fprich, wer ift ber Beicoff'ne?

Bofaline.

Sag' ichs euch frei und offen? -

Ja, Ausbund aller Schönheit.

Rofaline.

Der Birfd, ben fie getroffen.

Soon abparirti -

Boget.

Die Prinzessin schießt nach hornwild; boch wirft bu einst beirathen. Behn gegen Eins, baß in bem Jahr bie hörner trefflich gerathen, Barire ben! —

Rofaline.

Co bort, ich bin bie Beschoff'ne.

Boget.

Und wer ift ber Jager allhier? -

Er trägt fein Horn an der Hüfte, und nicht am Ropf wie ihr. Parire ben! —

Maria.

Ihr ruht nicht, bis fle euch trifft; mahrt euch bie Stirn mit bem Sut! Bonet.

Sie felber traf man tiefer icon: nicht mabr, ba zielt' ich gut?

Rofaline. Soll ich gegen bich anruden mit einem alten Reim, ber schon ein Mann war, als König Pipin von Frankreich noch als ein Neiner Bube herumlief, was bas Treffen anbelangt?

Bonet. Benn ich mich verschangen barf mit einem eben so alten, ber ein Beib war, als Königin Ginevra von Britannien noch ein fleines Mabchen, was bas Treffen anbelangt? —

Rofaline.

Du tannft nicht treffen, treffen, treffen, Du tannft nicht treffen, mein guter Sans.

#### Boget.

Schon gut, ich tann nicht, tann nicht, tann nicht; Kann ichs nicht, nun ein Anbrer tanns.

(Rofaline und Catharine ab)

#### Shädel.

Beim Element, recht luftig! - Bie gut bie beiben fich hielten!

Die Scheiben trafen fie trefflich, fo oft fie gusammen zielten. Bonet.

Die Scheiben, fagt ihr, Fraulein? Nun, bag wir nichts vergeffen, Der Scheibe gebührt ein Pflod, um recht ben Schuf zu meffen. Maria.

D weit noch link's gefehlt! — Ihr feib jest nicht bei ber hanb.

Ja mohl, um bie Mitte zu treffen, nehmt naher euren Stanb.

3ch nicht bei ber Banb? Dann zeigt mir, wie ihr ben Pfeil regiert!

Gebt Acht! Sie gewinnt ben Kernschuß, ber Pflod wirb ruinirt.

Kommt, tommt, ihr sprecht zu gröblich, ben Anstand ganz verlebenb!

#### Shädel.

Ihr trefft fle weber mit Schuf noch Stich, bas Spiel ift nicht ergötzenb.

#### Boget.

So flücht' ich vor bem rauhen Kampf, mich bort zur Ruhe setzenb. (Beset und Maria gehn ab)

#### Shädel.

Mein Seel, ein blober Schafer! Gin rechter simpler Tropf! — D je wie hieben bie Damen und ich ihn über ben Ropf!

Blits, welche niedliche Spage! Der Witz wie corrupt und zierlich! Benns fo glatt von der Zunge haspelt, so recht obscön und manierlich!

Narmado auf einer Seite, — welch nobler, preislicher Held! Wie er sich spreizt vor den Fräuleins! Wie hübsch er den Fächer hält,

Und füßt fich im Gehn bie hand! Und tann im Schwören was thun!

lind starrt sie so schmachtend an, wie ein verliebtes Huhn! Dann auf ber andern sein Page, wie sticht er euch Sylbe um Sylbe,

Die kleine hand voll Big! bie stolze pathetische Milbe!
(Jagbgeschrei hinter ber Scene; Holla! Solla! Schabel geht ab)

## 3weite Scene.

#### Cbenbafelbft.

(Es treten auf Dumm, Holofernes und Sir Nathanael)

Nathanael. Gine hochmurbige Jagbluftbarteit, in ber That, und unternommen nach bem Beugniß eines guten Gewiffens.

Holofernes. Der hirsch war, wie ihr wisset, sanguis, in vollem Geblüt, reis wie ein Jungherrn-Apfel, welcher jest hanget gleich einem Inwel in dem Ohre cooli, der Lust, des Firmamentes, der Beste, — und plötzlich fället gleich einem Holzapsel auf das Angesicht torrae, — des Bodens, des Grundes, des Erdreichs.

Nathanael. In ber That, Meifter Holofernes, ihr wechfelt anmuthig mit benen Prabicaten, recht wie ein Schriftgelehrter; allein laßt mich euch bezeugen, herr, es war ein Bod vom ersten Geweib.

Holofernes. Sir Rathanael, haud credo.

Dumm. Es war feine Sautfrabe, es war ein Spiefter.

Holofernes. O barbarische Intimation! und wiederumb eine Art Instinuation, gleichsam in via, auf dem Wege, einer Explication: facoro gleichsam eine Replication, oder vielmehr gleichsam ostentaro, darlegen seine Inclination: — nach seiner ohngesitteten, ohngeglätteten, ohngeschieten, ohngeschieten, ohngeschieten, ohngeschieten, oder vielmehr ohncustivireten, oder vielmehrest ohnconstruireten Weise, — wiederumb einzuschalten mein haud crodo statt eines Wildes.

Dumm. Ich fage, bas Wilb war feine hautfrabe, es war ein Spieffer.

Holofernes. Zweimal gesottene Einsalt, bis coctus! — D bu monftrose Ignoranz, wie mifgeschaffen erscheinst bu! —

Nathanael. Herr, er hat nie seine Rahrung gesogen aus ben Lederbistein, welche werben erzielet in Büchern; er hat nicht gegessen bes Papiers, so zu sagen, noch getrunken ber Tinte; seine Sinneskraft ift nicht herangenährt; er ist nur ein Thier, nur fühlend in seinen gröbern Organen: — und solche unfruchtbare Gewächse sind vor uns hingestellt, auf daß wir sollten bankbar sehn (wie wir, die da schmeden und Empfindung haben, es auch find), für solche Gaben, welche in uns zu best'rer Frucht gebeihn:

Gleich falsch, wenn ich in Albernheit, ale Narr und Ged mich blabte,

MIS wenn ein solcher Sahn wie ber, gelehrt in Schulen frahte. Ich halt's mit jenem Kirchenvater, ber oft zu sagen pflegt: Manch einer flebt bas Wetter aus, ber nicht ben Bind erträgt.

Dumm.

Ihr feib zwei Schriftgelehrte, könnt ihr bas ichmude Rathfel mir löfen,

Was teine fünf Wochen jetzt alt und bei Cains Geburt schon 'nen Monat gewesen? -

Holofernes. Dictynna, ehrlicher Dumb; Dictynna, ehrlicher Dumb.

Dumm. Ber ift bid unb bunne?

Nathanael. Eine Titulatur Lunae, Phoebae, bes Monbes.

Der Mond war 'nen Monat alt, als Abam nicht alter war, Und keine fünf Bochen gablt' er, als jener hundert Jahr. Die Allusion verleuret nichts bei dem Umbtausch.

Dumm. Das ift auch wahr, mein Seel, bie Collufion ver-liert nichts beim Umtaufch.

Rolofernes. Gott fiarte beine Capacitat! 3ch fage, bie.

Dumm. Und ich fage, bie Confusion verliert nichts beim Umtausch, benn ber Monb wird nie alter, als nur einen Monat; und ilberbem bleib' ich babei und sage, es war ein Spießer, beu bie Bringesin icos.

Holofernes. Sir Nathanael, wollet ihr anhören ein extemporelles Epitaphium auf ben Tob bes Thieres? Und zwar habe ich, um mich ber Einfalt zu accommobiren, bas Thier, welches bie Prinzessin schof, einen Spießhirsch genennet.

nathanael. Perge, werther Meifter Bolofernes, perge, bafern es euch beliebt, alle Scurrilität abzustellen.

Holofernes. Ich werbe bie Alliteration in etwas vorwalten laffen, benn bas zeuget von Leichtigkeit.

Straff spannt bie Schöne, schnellt und schieft ein Spiesthier folant und schmächtig;

Man nannt' es Spießhirsch, benn am Spieß spießt ihn ber Speisemeister.

Hierauf verspeist mit Gabeln wirds ein Gabelhirsch, so bächt' ich, Und weil die Schützin Kronen trägt, mit Recht ein Kronhirsch beißt er. Hell gellt die Jagd: nehmt vom Gebell zu hirfch eins von ben Lien,

Sinds funfzig hirschel: noch ein L, so that fie hunbert fallen. Nathanael. Wie schmeibig bewegt er ber Berse zähen Fuß! Dumm. Was bas für ein Wesen ift über seine Fersen und Kußzeben!

Holofernes. Dieses ift eine Gabe, die mir verliehen warb — simpel, simpel; ein launischer abspringender Geist, ersullet von Gestalten, Figuren, Formen, Gegenständen, Eindilbungen, Wahrnehmungen, Motionen, Revolutionen: dieselben werden gezeuget in dem Mutterleibe des Gedächtnusses, ernähret in dem Schoofe der pia mater, und an das Licht geboren bei zeitigender Gelegenheit. Indessen die Jahr sicht gekoren bie denen sie zur rechten Scharpffinnigkeit gelanget, und ich bin dankbar für bieselbe.

Nathanael. Sir, ich preise ben herrn für euch, und bas mögen auch meine Pfarrfinder. Denn ihre Söhne sind gut berathen bei euch, und ihre Töchter gewiß augenscheinlich unter euch; ihr seib ein stattliches Membrum bes gemeinen Wesens.

Aolofernes. Mehercle, wann ihre Söhne Ingenium besitzen, soll es ihnen nicht sehlen an Instruction; wann ihre Töchter empfänglich sind, werb' ichs ihnen schon beibringen. Jebennoch
vir sapit, qui pauca loquitur: Eine als Beib geschaffne Seele
begruffet uns.

(Jacquenette und Schädel treten auf)

Jacquenette. Gott griff' ibn, Berr Farr!

Holofernes. Nicht etwa fur, ein Dieb, noch fer, bring' ber und gieb, sondern far, die Spreu im Sieb. Weffenthalben far? —

Schädel. Beil Farr bei uns einen Ochsen bebeutet, und weil bes Pfarrers Saupt so voller Gelehrsamfeit fledt, wie ein Orhoft voll Bein. Holofernes. Wie, ein Ochshaupt? — ein hübscher Funke bes Wites in einem Erbenkloße; Feuer genug für einen Riefel, Perle genug für eine Sau. Es ist artlich, es ist hübsch.

Facquenette. Lieber Herr Farr, sei er boch so gut, und tef' er mir ben Brief; Schäbel hat ihn mir gegeben und Don Armabill schrieb ihn mir; ich bitt' ihn brum, les' er ihn.

#### Holofernes.

Fauste, precor gelida quando pecus omne sub umbra Ruminat, — und so weiter. Ach, du guter alter Mantuanus! ich fann von dir sagen, wie der Reisende von Benedig:

#### - Vinegia, Vinegia,

Chi no ti vede, ei non ti pregia.

Alter Mantuanus! Alter Mantuanus! Wer bich nicht verstehet, ber liebet bich nicht. — Ut, ro, sol la mi fa. Mit eurem Bergunft, herr Pfarrer, was ist ber Inhalt? ober vielmehr wie Horatius saget in seinem — was zum Element! — Berse? —

Mathanael. 3a Berr, und febr gelehrte.

Holofernes. Laffet mich bernehmen eine Strophe, eine Stanga, einen Bers; loge, domine.

#### Mathanael. (lieft)

Macht Liebe mich verschwor'n, barf ich noch Liebe schwören? Treu' halt nur Stand, gab sie ber Schönheit sich zu eigen; Meineidig an mir selbst, will ich dir tren gehören; Was eichenfest mir schien kannst du wie Binsen bengen! Die Forschung lechzt im Durst, bein Auge sei mein Bronnen, Dort thront die Seligkeit, die uns das Buch verheißt; Der Kenntniß Inbegriff hat, wer dich kennt, gewonnen! — Biel kundig ist der Mund, der mit Berstand dich preist, Stumpssinnig, wer nicht beugt sein Knie vor deiner Schöne; Mein größter Ruhm, daß ich so hohen Werth empsand, Der Augen Feuerblit, der Rede Donnertone

Sind Wonnealans, Mufit, haft bu ben Zorn verbannt. Doch göttlich wie du bift, vergieb, wenn rauhe Zungen Des ew'gen himmels Lob mit irb'fchem Laut gefungen!

Kolofernes. Ihr findet nicht die Apostrophen, und barüber versehlt ihr den Accent. Lasset mich die Canzonetta überspähen; hier ist nur das Sylbenmaaß observiret, allein was da heißet die Elegantia, die Leichtigkeit zusampt dem güldenen Schlußsall des Gedichtes, — carot. Ovidius Naso, der war der Manu! — Und warumd auch Naso? warumd sonst, als weil er auswitterte der Phantasen ihre dassamischen Dustblüten? Der Ersindungs-Krast ihre Absprünge? — Imitari, ist nichts: das thut der Hund seinem Herrn, der Afse seinem Wärter, das ausgehutzte Kunstpserd seinem Reuter. Aber Damosella Jungfrau, ward dieses euch zugewendet? —

Jacquenette. Ja herr, von einem Musjeh Biron, einem von ben Lords ber ausländischen Königin.

Kolofernes. Ich will einmal beäugeln die Aufschrift: An bie schneeweiße Sand bes allerschönsten Fräuleins Rosaline. — Wiederumb will ich mir ansehen den Inhalt bes Briefes, um die Bezeichnung zu finden. Das Object, das da schreibet, an die Person, welcher da geschrieben wird:

Eu'r Gnaben zu allem Dienst bereitwilligster Biron. Sir Nathanael, biefer Biron ift einer von benen Eibgenoffen bes Königes, und hat allbier einen Brief gefertiget an eine Geleitsbame ber fremben Monarchin, welcher accibenteller Beise ober auf bem Bege ber Progression in die Berirrung gerathen ift. Entschläpfe, mein Kind; überantworte bieses Blatt in die Hand ber Majestät; es mag von besonberem Moment senn. Berweile bich bier nicht mit Berbeugungen; ich überhebe bich beiner Pflicht; lebe wohl.

Jacquenette. Du, Schabel, tomm mit. Berr, Gott grug'ibn! -

Schadel. Rimm mich mit, Mabel. (Betbe gehn ab) Nathanael. Sir, ihr habt bieß in ber Furcht Gottes gethan, fehr gemiffenhaft; und wie irgend ein Kirchenvater fagt, —

Holofernes. Sir, rebet mir nicht von bem Rirchenvater, ich verargwöhne schmudhafte Ausschmudungen. Aber umb guradautommen auf die Berse; gefielen fie euch, Sir Rathanael?

Nathanael. Meifterlich, mas bie Faffung betrifft.

Kolofernes. Ich speise hente Mittag bei bem Bater eines sicheren Zöglinges, allwo, wenn es euch gefällig senn sollte, vor ber Mahlzeit die Tasel mit einem gratias zu gratificiren, ich trast meines Privilegii bei benen Eltern fürbesageten Kindes oder Pfieglinges, euer benvenuto auf mich nehmen will. Daselbst werde ich dann die Behaupt- und Erhärtung führen, wie jene Berse sehr ohngesahrt seien, und keine Würze haben von Poesen, With, noch Ersindung. Ich ersuche umb eure Gesellschaft.

nathanael. Und ich bante euch: benn Gefellichaft, - fagt bie Schrift, - ift bie Gludfeligteit bes Lebens.

Kolofernes. Ja wahrhaftiglich! Darin thut bie Schrift einen höchft ohnwiberleglichen Ausspruch. Euch, Freund, lab' ich jugleich, versagts nicht; nein! pauca verbal — hinweg! bie herren find jeht bei ber Jagb; gehn wir zu unfrer Erquickung.

(Sie gebn ab)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

3m Part.

(Biron tritt auf, ein Papier in ber Banb)

Biron. Der Ronig jagt bas Wilb, ich bete mich felbft; fie find erbicht auf ibre Rebe, ich bin umnett von Bech: Bech, meldes besubelt; besubelt! ein garftiges Bort! - Run, fete bic. Gram! - benn fo, fagt man, fprach ber Rarr; und fo fag' ich, ich, ber Rarr. Bobl bewiesen mein Big! - Beim Simmel, biefe Liebe ift fo toll, wie Migr. fle tobtet Schaafe: fie tobtet mich, mich bas Schaaf. Abermals wohl bewiesen meiner Seits! - 3ch will nicht lieben, wenn iche thne, bangt mich auf; auf Ebre, ich wills nicht. Ich, aber ibr Angel Beim Sonnenlicht, war's nicht um ihres Muges willen, ich wurbe fie nicht lieben; ja, um ihrer beiben Augen willen: mabrhaftig, ich thue nichts in ber Welt als lugen, und in meinen Sals bineinlugen. Beim Simmel, ich liebe, und bas lebrt mich reimen und fowermutbig febn, und bier ift ein Stud von meinem Gereim und von meiner Schwermuth. Run, Gins von meinen Sonetten bat fie icon: ber Tolpel bracht' es, ber Rarr fanbt' es, und bas Fraulein bat es; fuger Tolpel, fugerer Rarr, füfeftes Rraulein! Bei Gott, ich wollte Alles brum geben, wenn bie brei Anbern auch fo weit maren. Sier tommt einer mit einem Bapier, gebe ber himmel, bag er feufgen moge! -

(Er flettert auf einen Baum)

 Cupibo; bu haft ihm mit beinem Bogelbolzen Eins unter bie linke Bruft abgegeben. Bahrhaftig, Gefchriebenes? ---

Rönig. (lieft)

So lieblich kußt die goldne Sonne nicht Die Morgenperlen, die an Rosen hangen, Als beiner Augen frisches Strahlenticht Den Thau der Nacht vertilgt auf meinen Wangen.

Der Silbermond nur halb fo glänzend flimmert Durch ber erpftallnen Flnten tiefe Reine, Als bein Gesicht burch meine Thranen schimmert:

Du ftrablft in jeber Thrane, bie ich weine.

Dich trägt als Siegeswagen jebe Bahre, Auf meinem Schmerz fährt beine Herrlichkeit; So schau, wie ich bie Thränenschaar vermehre, Es wächst bein Ruhm, je herber wird mein Leib. Doch liebe bich nicht selbst: die Thränen scheinen Dir Spiegel sonft, und ewig mußt' ich weinen.

O aller Jungfrau'n Saupt, bu hochgefröntes, Kein Geist erbentt bein Lob, tein Mund ertont es! Wie wird mein Leib bir tunb? hier lieg bu Blatt: Birg Thorheit, freundlich Laub! Wer tritt hervor?

(Der Ronig tritt auf bie Seite. Longaville tommt mit einem Papier) Bas, Longaville und lefend? bord, mein Ohr!

Biron. (oben)

In gleicher Berrlichfeit ber britte Thor! - Longaville.

Weh mir, ich brach ben Schwur! -

Biron, (oben)

Er trägt ben Bettel

Bie Giner, ber für Meineib fteht am Pranger! -

Ronig. (beifeit)

Berliebt? Genoffenschaft wird Scham verfüßen!

Biron. (oben)

Ein Truntenbolb wirb gern ben anbern grußen.

Longaville.

36 bin wohl nicht meineibig fo allein.

Biron. (oben)

Ich tonnte leicht bich troften, ich weiß fogar von Zwei'n! Wir wolln als Kleeblatt uns, als Triumvirn affociiren, Die Reblichkeit am Thburn bes Amor stranguliren.

#### Congaville.

Wenn Rührung nur bem ftarren Bers nicht fehlte! O füßes Kind, Maria, Auserwählte! — Die Reime ba zerreiß' ich, schreib' in Prose.

Biron. (oben)

Reime find Schleifen an Cupido's Sofe; Berbirb ibm nicht bas Rleib!

Congaville.

Ja, ja, fo gehte. (Lieft bas Sonett)

Rur bie Rhetorit beiner himmelsblide (Die Belt tann ihr nicht bunbig wibersprechen) Berführte mich zu bieses Meineibs Tude; Richt ftraflich ifts, um bich ben Schwur zu brechen.

Dem Beib' entfagt' ich: boch ift sonnentlar, Da Göttin bu, niemals entsagt' ich bir; himmlisch bist bu, mein Eib nur irbisch war, Geheiligt bir, heilt jebe Sunb' in mir.

Ein Sowur ift Sauch, und Sauch ift Dunft; o schein' Auf meine Erbe, Sonne, bu mein Licht, Bieh auf bas Dunftgelubb', bann ift es bein,

Gebrochen bann, that ich bie Sunbe nicht. Ja, brach' ichs auch, tein Thor wird sich besinnen Um Wortsverlust ben himmel zu gewinnen.

Biron. (oben)

D brunft'ge Liebesglut! Das nenn' ich Regerei! Ein unreif Ganschen verehren, als obs 'ne Göttin fei! Gott helf uns, ach, Gott helfel Berirrten wir uns fo weit? — Longaville.

Durch wen nur fenb' ich es? Salt! Gefellschaft? ich trete beifeit. (Er tritt auf bie Seite)

(Dumain fommt) Biron. (oben)

Berfteckt in allen Eden, ein Spiel aus Kinderzeit!
Ich throne wie ein Halbgott, verhüllt in meiner Wolke, Zu strenger Aufsicht diesem höchst argen Sündervolke. Roch neue Säde zur Mühle? O mehr als Hoffen verhieß! Dumain ist auch verwandelt, vier Schnepsen an einem Spieß.

D Rathchen, göttlich Rathchen!

Biron. (oben)

D Tropf, profaner Tropf!

Dumain.

Beim himmel! Als ein atherisch Bilb ben Blid vergufigft bu! Biron. (oben)

Bei ber Erbe, fie ift höchft forperlich, bieß lügft bu.

Pumain.

Ihr Ambrahaar befchamt ben Ambra felber.

Biron. (oben)

Merkwürdig genug! Gin Rab', ein ambragelber! -

Bie Cebern folant.

Biron. (oben) 3ft guter Hoffnung nicht

3hr Schulterblatt?

Dumain.

Glanzvoll, wie Tageslicht! -

Biron. (oben)

D ja, nur muß bie Sonne juft nicht fcheinen.

D hatt' ich meinen Bunfc!

Congaville. (beiselt)
Und ich ben meinen?

Mönig. (belfeit)

Und ich ben meinen auch, bu ebler Lord!

Biron. (oben)

Amen, und meinen ich, bas war ein trefflich Wort. Dumain.

Wo find' ich Ruh'? fie glüht als Fieber täglich Im Blut mir; fie vergessen wird unmöglich.

Biron. (oben)

In beinem Blut? Dann mußt bu Aber laffen, Unb, iconer Unfinn! fangst fie auf in Taffen.

Dumain.

Roch einmal lef' ich burch, was ich geschrieben.

Biron. (oben)

Roch einen feb' ich bier, verbummt burch lieben.

Dumain. (lieft)

Einft, — o webe muß ich Magen! In bes Maies Liebestagen. Spahte Lieb' ein Röslein buftig, Wie's am Stengel schwantte luftig;

Durch ben Sammt ber Blatter webn Schmeichelwinbe ungefebn: Der Geliebt', in Tobespein, Bünicht bes himmels Sauch ju fepn. Luft, fpricht er, flift beine Bangen, Könnt' ich ben Triumbb erlangen! -Somur, ach! balt bie Sanb gurude, Daf fie nicht bom Dorn bich bflücke: Ach, fo fdwort bie Jugenb nicht, Die fo gerne Bluten bricht. Nenn' es Sunbe nicht, baf ich Bene Gibe brach für bich. Dir ja batte Beus geschworen, Juno gleiche fcmargen Dobren; Sterblich flieg er felbft jur Erben, Um in Liebe bein ju werben.

Dieß send' ich, will noch klarer ihr in Bilbern Der treuen Liebe Sehnsuchtsqualen schilbern. D baß ber Fürst, Biron und Longaville Auch liebten! Spielt hier Jeber boses Spiel, Wirb meiner Stirn ber Matel fortgeschafft, Denu keiner sehlt, sind Alle gleich vergafft.

Congaville. (bervortretend)

Dumain, fern ift bein Lieben aller Gnabe! Genoffen willft bu auf verliebtem Pfabe? — D, fieb nur blaß; ich weiß, ich würb' erröthen, Fanb' ich mich so ertappt im Uebertreten.

Ronig. (hervortretenb)

Ja, werde roth, bein Fall ift grad so fcwer! Du schiltst aut ibn und fundigst zweimal mehr; Du liebst wohl nicht Marien? Longaville

Schrieb niemals ein Sonett im boben Stiff? -That niemals auf ber Bruft bie Arme falten. Um nieber nur fein flopfenb Berg au balten? Dier im Gebuich, bas ichirmenb mich verftedt, Sab ich ench beib', und mar für beib' erfdredt. Die freveln Reime laf't ibr recht beweglich. Die Senfzer bampften auf, ibr ftobntet Maalich: Der rief jum Beus, ber ließ ein Ach! erichallen, Der nannt' ihr haar Golb, ber ihr Aug' Erpftallen. Der wollt' um Meineib fich ben Simmel taufen. Der ließ ben Beus ber Juno felbft entlaufen. Bie fpottet mohl Biron, wenn er erfuhr, Bebrochen fei, was man fo eifrig fdmur: Wie wirb er euch verlachen, jubiliren. Und Bige fprfibn und bobnifc triumphiren! Um alle Schate, bie ich je gefebn, 3ch mocht' ibm fo nicht gegenüber ftebn.

Biron. (sich vom Baume herablassend)
Jeht, Heuchelei, jeht ists um bich geschehn:
Berzeih', o mein ersauchter Souverain!
Mit welchem Anstand schilft du diese Kälber,
Sag, gutes Herz, wer liebt mehr als du selber?
Dein Aug' ist nie ein Wagen? Wenn es weint,
Giebts keine Fürstin, die dein wiederscheint?
Du brichst um keinen Preis den Eid, ich wette,
Und nur ein Bänkelsänger schreidt Sonette.
Schämt ihr euch nicht? Ihr schämt euch ohne Frage,
Ihr alle drei, daß dieß so kam zu Tage.
Du fandst an ihm, der Fürst an dir den Splitter;
Ich euren Ballen, ihr brei Liebesritter.

Bon Seufzen, Gram, von Aechzen, von Gestöhne! Wie ernsthaft blieb ich, als vor meinem Blicke Ein hoher Fürst sich umgesormt zur Mücke!
Als Hertules, der Helb, den Areisel drehte,
Und Salomo ein Gassenliedchen trähte,
Restor mit Kindern Seisenblasen machte,
Und Lästrer Timon über Possen lachte!
Wo schwerzt es dich, Freund Longaville, gesteh' en?
Wo, Dumain, sließt die Quelle deines Webes?
Wo Eurer Hoheit? Allen wohnts im Herzen!
De, bringt ein Licht!

Rönig.

Bu bitter wird bein Scherzen;

Sind wir burch beine Alugheit fo verrathen? Biron.

Richt ihr burch mich, ich bin burch euch verrathen; Ich, stets so brav; ich, bers wie Sünde scheut, In brechen ben von mir gesobten Eid, Ich bin verrathen, weil ich mich verband. Menschen, so menschlich, so voll Unbestand. Wann sah man mich ein Lieb in Reime zwingen? Um Lenen stöhnen? Wann ben Tag verbringen Mit putzen? Wann vernahmt ihr, daß ich sang Gebicht' auf Hand, auf Wang', auf Aug' und Gang, Figur, Ratur, auf Stirn, auf Fuß und Zeh',

(Jacquenette und Schadel treten auf; ale Biron fie tommen fieht, lauft er ihnen entgegen)

Rönig.

Bobin entläufft bu? fteb!

Trabft bu als Chrlich ober Dieb fo eilig?

Biron.

Der Lieb' entflieh'ub, nicht bei Berliebten weil' ich.

Gott gruß ben Ronig!

König.

Bringft bu was für mich? — Schädel.

Bas von Berrath, Berr!

König. Wie entspann er fic? — Schädel.

Befponnen marb er nicht.

König.

Nun, wenn auch nicht gestrict,

So seib Berrath und du nach Hause jetzt geschickt.

Jacquenette.

Seib boch fo gut, herr Konig, lef't, mas fich begeben hat, Dem Pfarrer ichieus bebenflich; er fagt, es fei ein Berrath. König.

Rimm, Biron, lies ihn vor. Ber hat ihn bir gegeben?

Das mar ber Schabel ba.

König.

Ber hat ihn bir gegeben? Schadel.

Tonn' Abramotte wars, Tonn' Abramobio.

König.

Wie nun, was ficht bich an? Warum ben Brief gerftoren?

'S ist tein Berrath, mein Rönig: ein Tanb, bas tann ich beschwören. Congaville.

Er bracht' ihn gang in Born und beghalb wolln wir ihn hören. Dumain.

'S ift Birons Sand, wahrhaftig, und hier fein Name bazu.

D Tolpel, verbammter Tropf! mußt bu mich beschämen? bu? Strafbar, mein Rönig, ftrafbar; ich flage selbst mich an. Könia.

Bie bas?

Biron.

Euch fehlt ein vierter Narr, vollftanbig ift nun bas Gefpann.

Den, biefen, und ench, mein Fürft, und mich traf gleiches Berberben;

Bir alle find Ganner ber Lieb', und verbienen bes Tobes zu fterben. Entlaßt bie eble Berfammlung, und mehr noch melb' ich euch hier.

Bas ungleich, marb jett eben.

Biron.

Ja mohl, wir finb nun Bier.

Entfliegen bie Tauben nicht balb?

König.

Bas zaubert ihr noch? geht fort! -

Bir beiben Gerechten gehn, bie Berrather bleiben am Ort.

Biran.

Run Freunde, liebenbe, seib mir umarınt! — Bir find so treu, als Fleisch und Blut nur reicht; See ebbt und flutet, Bintersuft erwarmt, Jung Blut zerbricht die alte Sayung leicht. Richt zu umgehn ift, was uns felbst geboren, Drum ward ber Eib im Schwur ichon fatich gefcworen. König.

Sprach Liebe jenes Blatt? Ich wette brauf! Biron.

Du fragst? Wer schant zu Rosalinen auf, Der gleich bem wilben Sohn bes Inberstrands, Wenn sich ber Ost erschließt zu Pracht und Luft, Richt beugt bas Haupt, anbetend seinen Glanz, Und tüßt ben Staub mit unterthän'ger Brust? — Welch überkühnes Ablerauge wendet Zur Sonne sich, von keiner Woll' umhällt, Und wird von ihrer Poheit nicht geblendet? — Könia.

Belch Eifern? Belche Buth hat bich erfillt? Ein Monb, herrscht meine Dam' in fanftem Licht, Beil fie als Dienstgestirn taum fichtbar funtelt.

Dann ift mein Sehn kein Schn, ich Biron nicht; Wär' nicht mein Liebchen, Tag wär' nachtumbunkelt. Die Quintessenz ber Farbenschöhnheit strahlt Wie reinste Ebelstein' auf ihren Wangen; Wie sich Ein Bilb aus tausend Reizen malt, Ein Meisterwert selbst meisternbem Berlangen. Sätt' ich den Zauber höchter Rebekunft, — Nein, sie bedarf dein nicht, erborgter Schimmer! — Berkauslich Gut empsehl des Känsers Gunst, Sie steht zu hoch dem Lob für jeht und immer. Ein Mönch, verborrt und hundert Winter alt, Wirft funfzig ab, kann er ins Aug' ihr bliden; Schönheit verjüngt ihm kräftig die Gestalt,

Taufct mit ber Rinbbeit Biege feine Rruden: D Licht und Leben ftrablt fie gleich ber Sonne. Bönig.

Gi, beine Dam' ift fcmara wie Cbenbola! -Biron.

Rit Chenbolg ibr gleich? D Bolg ber Bonne! -Ein Beib, baraus gezimmert, mar' mein Stoli. Bo ift ein Buch? fest foll mein Schwur bestebn, Daß Schönheit felbft bie Schönheit nicht erreicht. Lernt fie von ihrem Muge nicht bas Gebn. Und feine icon, bie ihr an Schwarze weicht.

König. Sophisterei! Schwarz ift Livrei ber Bolle. Des Rerfers Farbe, und bas Grann ber Nacht. Und belles Beig thront auf bes himmels Schwelle.

Biron.

Bu tanichen, mablt ber Tenfel lichte Tracht. Benn Schwarz bie Stirne meiner Liebsten bedt, Go trauert fie, baß falfches Baar, Carmin Berliebte reigt mit taufdenbem Afpect: Das Schwarz marb. bell, ba fie jur Belt ericbien. Ihr Antlit lenft bie Dob' auf neue Babn, Natürlich Blut bort man als Sominte ichelten: Und Roth, beg Glangen gilt für eitlen Wahn, Karbt fdmarg fich, ihrer Stirne gleich ju gelten.

Dumain.

Ihr gleich ju fenn find fcmary bie Schornfteinfeger! Congaville.

Seit fie erichien, buntt fich ber Robler fomud. König.

Mit feiner bolben Karbe prangt ber Reger!

Dumain.

Spart alle Kerzen, Racht ift bell genug. Biron.

Die Damen, bie ihr mahltet, schenn ben Regen, Er möcht' an ihrer muntern Schminte naschen. König.

Doch beiner, bacht' ich, tam' er recht gelegen, Du nennst bie schönste, bie sich nicht gewaschen. Biron.

Baprte bis jum jungften Tag, ihr Schönfein preif' ich! König.

Dann ichrect ihn mehr als fie ber Teufel nicht. Dumain.

Rein Mensch war so vergafft in Dorn und Reifig! Longaville.

Sieh hier ihr Bilb; mein Schuh und ihr Geficht. Biron.

O waren beine Augen Pflastersteine, Ihr Fuß war' viel zu gart, um brauf zu gebn.

Dumain. Damit recht beutlich bann ber Straf' erfcheine,

Bas fonft, wenn auf bem Ropf man fteht, ju febn. Rönig.

Sinb Alle wir verliebt? - All' aus bem Gleife? -

Unleugbar; und meineibig alle brei. König.

So schweigt nun, und Biron, mein Freund, beweise, Daß Lieb' erlaubt und nicht ein Trenbruch fet.

Bumain.

D ja, reich' etwas Balfam biefem 3meifel!

Longaville.

Ach, ftanbe jest bir Beisheit ju Gebot, Logit und Lift, ju prellen Aug ben Teufel! Dumain.

Tinctur für Meineib!

Biron.

Babrlich, bie thut Roth. Auf, ins Gewehr, ftreitbare Liebesritter! -Erwägt, mas ihr querft beschworen habt; -Raften, flubiren, feine Frauen febn: -Rlarer Berrath am Ronigthum ber Jugenb. Sagt, tonnt ibr faften? 3br feib Ma' ju jung: Und bie Enthaltsamfeit zeuat Rrantbeit nur: Und ale ihr ju ftubiren habt gelobt, Da babt ibr euerm Buch icon abgefcworen. Ronnt ibr ftete traumen, grubeln, barauf ftarren? Wie battet ibr, o Berr, und ibr, und ibr Erforicht bie Berrlichfeit ber Biffenicaft. Salf euch bie Schönheit nicht ber Frau'ngefichter? Aus Frauenaugen gieb' ich biefe Lebre: Sie find ber Grund, bas Buch, bie bobe Schule, Aus ber Brometheus achtes Reu'r entglübt. Gi, ftete fich abarbeiten, ferfert ein Die rafchen Lebensgeister im Geblitt. Wie raftlos angestrengtes Wanbern enblich Die Sehnenfraft bes Reisenben ermübet. Run, wollt ihr nie ein Frauenantlit ichaun, Sabt ben Gebrauch ber Angen ihr verschworen, Und auch bas Studium, bem ihr euch gelobt. Denn, welcher Autor in ber gangen Belt Lehrt foldes Wiffen, wie ein Frauenquae?

Das Wiffen ift ein Anhang nur ju uns, Und mo wir find, ift unfer Biffen aud. Drum, wenn wir uns in Mabdenaugen febn. Sehn wir nicht gleichfalls unfer Biffen bort? -D, wir gelobten Stubien, werthe Lorbe; Mit bem Belübb' entfagten wir ben Buchern. Bie battet ibr. o Derr, und ibr und ibr. Durch bleierne Betrachtung je erfonnen Co glub'nben Bers, als ben begeifternb Mugen Bon Sconbeitspflegerinnen euch gefpenbet? -Das anbre trage Biffen bleibt im Birn. Und befibalb finden feine burren Anechte Mühfel'ge Ernte taum nach fowerem Dienft. Doch Lieb', in Frauenaugen erft gelernt, Lebt nicht allein vermauert im Gebirn. Rein, mit ber Regung aller eblen Beifter Strömt fie gebantenichnell burd jebe Rraft. Und zeugt jedweder Rraft zwiefache Rraft, Weit bober als ihr Birten und ihr Amt. Die feinfte Scharfe leibt fie bem Beficht; Wer liebt, bek Auge ichaut ben Abler blind. Ber liebt, beft Obr vernimmt ben ichwächften Laut. Bo felbft bes Diebs argwöhnifc horchen taub ift. Die Liebe fühlt embfinblicher und feiner. Mis ber beichalten Schnede gartes Born; Somedt fie, wirb Badus ledre Bunge flumbf: Ift Lieb' an Rübubeit nicht ein Berfules, Der ftete ber Befperiben Baum' erflimmt? -Solan wie bie Sphing, fo fuß und mufifalifc Wie Phobus Lei'r, bespannt mit feinem Bagr? -Benn Liebe fpricht, bann lult ber Gotter Stimme

Den himmel ein burch ibre Barmonie: Rie maat's ein Dichter und ergriff bie Reber, Ch er fie eingetaucht in Liebesseufzer! -Dann erft entziidt fein Lieb bes Bilben Dbr. Bflangt in Tyrannen bolbe Menfchlichkeit. Drum wart ibr Thoren, biefen Frau'n entfagenb, Und baltet ihr ben Schwur, fo bleibt ihr Thoren. Der Beisbeit halb, - ein Bort, bas jeber liebt. -Der Liebe balb, - ein Wort, bas jeben liebt, -Der Manner balb, bie Schöpfer find ber Frau'n. -Der Frauen halb, burch bie wir Manner finb, Laft une ben Gib vernichten, uns ju retten, Sonft retten wir ben Gib, vernichten uns. 'S ift Religion, meineibig fo au werben, Denn Gnabe felber ichrieb uns bas Gebot; Und wer mag Liebe trennen von ber Gnabe? König.

Sanct Amor benn! Unb, Ritter, auf! 3ns Felb! -

Boran die Banner, und jum Angriff, Lords; Nieber mit ihnen, brängt und sprengt die Reih'n; Doch seib bedacht, die Sonn' im Kampf zu theilen. Kongaville.

Run, schlicht und ehrlich, ohne viel Figuren: Solln wir um bie frangofischen Mabchen frein? König.

Frein und gebeibn; beghalb lagt uns erfinnen Gin festlich Spiel für fie in ihren Zelten.

Erft filhren mir hieber fie aus bem Bart, Dann beimwarts leit' ein Jeber an ber Sanb Sein icones Liebden: biefen Rachmittag Soll fie ein art'ger Beitvertreib ergoben, Go gut bie furge Beit vergonnen will; Es babnen Spiele, Masten, Feft' unb Tange Den Weg ber Lieb', und ftreun ihr Blumenfrange.

König.

Kort, bag wir mußig nicht bie Zeit verfiten, Die Stunde, bie noch unfer, lagt uns nüten. Biran.

Allons! Ber Unfrant fa't, brifcht fein Getreibe, Gerechtigfeit wagt ftete in gleichen Schalen; Der Dirnen Leichtfinn ftraft gebrochne Gibe; Richts beff'res taufen, bie mit Rupfer gablen.

(Gie geben ab)

# Ameite Scene.

Cbenbafelbft.

(Solofernes, Mathanael und Dumm treten auf)

Aolofernes. Satis quod sufficit.

Nathangel. 3ch breife Gott filr euch. Gir; euere Tifc. reben waren vielgefornt und fentengenreich, ergoblich obne Scurrilität, wipig ohne Affectation, fühn ohne Frechheit, gelahrt ohne Eigenbüntel und varabor ohne Reterei. 3ch biscurrirte an einem biefer quondam Tage mit einem Gefellichafter bes Ronigs, welcher titulirt, benamfet ober genannt wird Don Abriano be Armabo.

Roldfernes. Novi hominem tanquam te: fein Sumor ift bodfliegend, feine Rebeweife gebieterifd, feine Bunge pfeilicarpf, fein Auge ehrsuchtig, fein Gang majeftatifc, und fein Betragen überall pomphaft, lächerlich und thrafonifd. Er ift zu erlefen, ju verschniegelt, ju gierhaft, ju absonberlich, fo ju fagen; ja, baß ich mich bes Musbrude bebiene, ju ausländerifc.

Nathanael. Ein höchst eigenthumliches und auserwähltes Prabicat. (Er nimmt feine Schreibtafel)

Holofernes. Er zeucht ben Faben seiner Loquacität seiner, als es ber Wollenvorrath seiner Gebanken verträgt. Ich abschene bergleichen abrogante Phantasmen, solche ungeselligliche und zieransbfindige Pürschlein, solche Folterknechte Orthographiae, als die ba sagen: "kein" statt: "nicht ein;" — "Parfe" statt: "Darpse;" er spricht statt: er schenßet, er schießt; ich verseure, vocatur versiere; er benamset einen Nachbauer. Nachbar; Biech, abbreviret, Bieh; Pfui! (welches er verunstalten würde in si!) solches ist ein Scheuel und Greuel; es reget in Einem auf insania — intelligisne, domino? machet mich sast gallenerbittert, ja abersinnig.

Nathanael. Laus deo, bone intelligo.

Solofernes. Bone? - bone, für bene: Priscianus einigermaagen geobrfeiget: muß bingeben.

(Armado, Motte und Schadel treten auf)

Nathanarl. Videsne qui venit?

folofernes. Video et gaudeo.

Armado. Burich, —

Holofernes. Quare Bursch? warum nicht Pursch? —

Armado. Manner bes Friebens, willfommen.

golofernes. Bochft friegerifcher Berr, Salutationem.

Motte. (belfeit zu Schabel) Sie find auf einem großen Schmaus von Sprachen gewesen, und haben sich die Broden gestohlen.

Schädel. D fie zehren schon lange aus bem Almosenkork ber Worte. Mich wundert, daß bein herr bich nicht schon als ein Wort aufgegeffen hat; benn du bist von Ropf zu Fuß noch nicht so lang als honorisicabilitudinitatibus: man schlingt bich leichter hinunter als ein Manbelschiffchen.

Motte. Still, bas Läuten fängt an.

Armado. (gu Solofernes) Monfieur, feib ihr fein Literatus"

Matte. Ja, ja, er erflärt ben Buben bie Fibel. Bas reimt sich auf Graf und trägt hörner auf bem Ropf? —

Aplofernes. Auf Graf, pueritia?

Motte. Ihr felbft, o einfältiges Schaaf, mit euren bornern: ba bort ibr nun feine Gelebrfamfeit.

Aolofernes. Quis, quis, bu Confonant? -

Motte. Begreift ihrs nicht? — Theilt euch einmal in ben Namen Erich, laßt ben die erste Hälfte sagen, und sprecht ihr die zweite, da sollt ihrs hören. Wer ist das Schaaf?

Armado. Er.

Molofernes. 36?

Armado. Run, bei ber salzigen Boge bes Mebiterraneums, ein artiger Stoß, eine lebhafte Stoccata: tit tat, spitzig und witig: es erfrent meinen Scharffinn: es ist achter humor, bem Sitz bes hauptes entsprossen.

Motte. Ober achte Sproffen, die auf bem Saupte figen, Golofernes. Bas befaget biefe Allufion? biefe Figur? Motte. Borner.

Molofernes. Du bisputirest wie Infantia; geh, peitsche beinen Rreifel.

Motte. Leiht mir euer horn, einen braus zu brechseln und herumzupeitschen eure infamia, circum, circa: ein Kreisel von Hahnreihorn! —

Schadel. Und hatte ich nur einen Pfennig im Sad, bu solltest ibn haben, um bir Pfeffernusse ju taufen; halt, ba ift noch bieselbe Remuneration, bie ich von beinem Herrn befam, bu Hellerbüchse von With, bu Taubenei von Manierlichteit. Ei, wenns ber Himmel boch so gefügt hatte, baß bu auch nur mein Bastarb war'st! Bu welchem freudigen Bater wurdest bu mich machen! — Beh, Reiner, bu triffst es ad unten, ben Nagel auf ben Kopf, wie man zu sagen pflegt.

Rolofernes. Dho, ich wittere falfches Latein; - für ad unguem.

Armado. Runftmann, pracambula; wir wollen uns abicheiben von ben Barbaren. Disciplinirt ihr nicht pueritiam in bem Scholarchen-Gebäube auf bem Haupte bes Gebirges?

Bolofernes. Dber auf mons, bem Bügel.

Armado. Je nach eurem gutigen Woblgefallen, fatt bes Gebirgs.

Holofernes. Also thue ich, senza dubbio.

Armado. Sir, es ift bes Abnigs allerliebstes Wohlmeinen und Affectation, bie Prinzessin zu beglitchwünschen in ihren Pavilionen, in ben Posterioribus bes Tages, welche ber robe Böbel nennt, — Nachmittag.

Holofernes. Die Posteriora bes Tages, höchst ebelmüthiger Ritter, sind abäquat, congruent und anstigsam für den Nachmittag; das Wort ist select, erlesen sich und würzig, das betheuere ich, hochansehnlicher Herr, das betheure ich.

Armado. Herr, ber König ist ein wadter Ebelmann, und mein vertrauter, ich barf sagen, mein sehr guter Freund, — was innerlich unter uns vorgeht, bessen sei nichts erwähnt; ich bitte bich, gebenke nicht bieses Ceremoniels, ich bitte bich, saß bein Haupt gebeckt, — und benehst andern gewichtvollen und böchst ernstlichen Entwürfen, — und gewiß von nachbrücklichem Gewicht, — aber bessen sei nichts erwähnt —: benn ich muß dir sagen, es ist Seiner Majestät gefällig, — beim Sonnenlicht! — manchmal sich zu lehnen auf meine unwürdige Schulter, und mit ihren königlichen Fingern so zu tändeln mit meinem Auswuchs, meinem Knebelbart: allein, süsses Herz, dessen, bessen sein sicht bes Methers! ich trage dir keine Fabeln vor; manche sonderliche und ausbündige Ehren gefällt es seiner Machtvollkommenheit zu erweisen dem Armado, einem Soldaten, einem Vielgewanderten, einem, der

bie Belt gesehn, aber bessen sei nichts erwähnt. Der eigentliche Kern beß Allen ift, — aber, süßes Herz, ich siehe um Berschwiegenheit, — baß ber König verlangt, ich solle die Prinzessin, sein holdes Lamm, regaliren mit einer vorzüglichen Oftentation, Pruntschan, einem Auszug, Mummenschanz, oder Feuerwerk. Nun, wohlwissend, wie der Pfarrer und euer süßes Selbst tüchtig seid für bergleichen Ausbruch und plötzlichen Erguß der Hilarität, habe ich euch hievon verständiget, in Absicht, euren Beistand in Ausprache zu nehmen.

Holofernes. Ritter, bann mulffet ihr bie neun helben vor ihr agiren. Gir Nathanael, — was ba anbelanget eine Zeitkurzung, eine Schaustellung in ben Posterioribus bieses Tages, welche ausgeführet werben soll burch unstre Mitwirkung, auf ber Majestär Gebot, und bieses höchst galanten, illustrirten und gelahrten Ebelmannes vor ber Prinzessin, — behaupte ich nicht Eines so angemessen als eine Darstellung ber neun helben.

Nathanael. Bo finben wir Manner, bie belbenhaft genug fenn, fie barzuftellen? -

Rolofernes. Den Jofua, ihr felbsten; ich ober biefer bapfre Ebelmann, ben Jubas Maccabaus; biefer Schäfer hier vermöge seiner großen Structur und Glieberfügung soll Pompejus ben Großen übernehmen; ber Page ben herfules.

Armado. Berzeiht, herr, ein Irrthum: er hat nicht Quantität genug für jenes helben Daumen; er ift nicht so bic, als ber Knopf feiner Keule.

Holofernes. Bergönnet man mir Anhörung? Er foll ben Bertules agiren in feiner Minorennität, fein Auftreten und sein Abschreiten soll senn bie Erbroffelung bes Lindwurmes; und ich werbe eine Apologie für biesen Endzweck in Bereitschaft halten.

Motte. Bortrefflich ersonnen! Wenn bann einer von ben Buborern gifcht, so tonnt ibr rufen: Recht fo, Gertules, nun wurgt

bu bie Schlange; fo giebt man ben Fehlern eine Wenbung, obgleich Wenige gewandt genug find, bas mit Anstand auszuführen.

Armado. Und bas Refibnum ber Belbengahl?

Molofernes. Drei will ich felbsten spielen.

Motte. Dreimal belbenhafter Mann! -

Armado. Soll ich euch etwas anvertrauen?

Bolofernes. Wir horden auf.

Armado. Wann bieß nicht erkledt, agiren wir einen Mummenschauz. Ich ersuch' euch, tommt.

Holofernes. Animo, Gevatter Dumb! bu haft bie gauge Beit tein Bort gefagt.

Dumm. Auch feins verftanben, Berr.

Molofernes. Andiamo, wir wollen bich anftellen.'

Dumm. Ich will eins tangen, ober fo; ober ich will ben Belben eins auf ber Trommel fpielen, bann follen fie ben Bauerntang brebn.

Bolofernes. Ja, bu ehrlicher, bumblicher Dumb; wir wollen an bie Arbeit gebn.

(Sie gebn ab)

# Fünfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Bor bem Belte ber Bringeffin. (Die Pringeffin und ihre Damen treten auf)

Pringeffin.

Rinber, man macht uns reich, bevor wir reifen, Wenn Angebind' in folder Fulle tommen; Gin Fraulein, eingefaßt in Diamanten! Seht, was mir fanbte ber verliebte Fürft.

Rofaline.

Ram fonft, Pringeffin, nichts mit bem Gefchent? Pringeffin.

Nicht Andres? Ja, so viele Liebesreime, Als nur ein ganzer Bogen in sich faßt: Zwei Seiten, eng geschrieben, Rand und Alles, Und Amors Bilb ins Siegelwachs gebrudt.

Rofaline.

So tam ber fleine Gott einmal ins Wachsthum, Der feib fünftaufend Jahren blieb ein Knabe.

Catharine.

Ja, und ein arger Galgenschelm bagu.

Ihr feib ihm gram, er töbtet' eure Schmefter. Catharine.

Er machte fie schwermuthig, trub und ernft, Und also ftarb fie; war fie leicht wie ihr, So luft'gen, muntern, flatterhaften Ginnes, Großmutter tonnt' fie werben, eh fie farb: Und ihr mohl auch, benn leichtes Berg lebt lang'.

Rofaline.

Bollt ibr bas bunfle leicht uns nicht erleuchten? Catharine.

Leicht gunbend Licht in einer bunteln Schönbeit. Rofaline.

Das Licht, bas ibr uns anftedt, brennt noch buntel. Catharine.

Es möcht' euch brennen, wenn ichs beller putte; Drum laffen wir bie Sache nur im Duntein. Rofaline.

Bas ihr auch immer thut, ihr thuts im Dunkeln. Catharine.

Ihr feib ju leicht, brum icheut ihr nicht bas Licht. Rofaline.

3d wiege nicht, mas ihr, brum bin ich leicht. Catharine.

Bas wiegt ihr benn? Ich weiß von feiner Wiege! Rofaline.

Run freilich, eure Borte magt ibr nicht. Dringeffin.

Recht bubich gespielt; ber Ball flog bin und ber. Doch Rofalin', auch ihr befamt mas Subiches, Wer fanbt' es, und was ifis?

Bofaline.

3d wollt', ibr wuntets:

Bar' mein Geficht fo bubich nur, ale bas enre, Bleich Bubiches hatt' ich bann, bezeug' es bieß. Ja, Berfe hab' ich auch, Dant herrn Biron;

Die Ruge richtig, ging er nicht barauf Bu weit, ich mar' ber Erbe iconfte Göttin, Denn er vergleicht mich zwanzigtaufenb Schonen. D, mein Gemalb' entwarf er in bem Brief! Dringeffin.

Und malt er gut?

Rosaline.

D ja, bes Briefe Buchftaben, nicht mein Lob. Dringeffin.

Co icon, wie Tinte! Trefflicher Bergleich! .-Catharine.

Schwarz, wie bas große R im Borfcbriftbucht Pringeffin.

Doch mas hat euch Freund Dumain jugefanbt? Catharine.

Den Banbidub ba.

Pringeffin. Wie, nur für Gine Sanb? Catharine.

D! Rein, ein Baar; um mich ju langeweilen, Schrieb er gebntaufenb ichaferhafte Beilen, Boll Uebertreibung, Schwulft und Beuchelei; Schlecht abgefaft: volltommne Stumperei.

Maria.

Dieg und bie Berlenfdnur ichidt Longaville, In jebem Dutenb Worte zwölf zu viel. Dringeffin.

Bewiß, mit biefer Senbung fteht es ichief; Warum nicht lang're Rett' und furgern Brief?

Maria.

Das mar ein Wort an Rill' und Inbalt tief.

Pringeffin.

Bie Mug, bie Liebenben fo ju verlachen!

Wie bumm, daß sie erkausen sower dieß Lachen! Dem Biron will ich schlimme Händel machen. O hätt' ich auf acht Lag' ihn nur gesangen, Er sollte kriechen, webeln, betteln, bangen, Nach Stund' und Zeit und Wink sich drehn und wenden, In leeren Reimen seinen Wir verschwenden, Mir Sclavendienste thun aus aller Macht, Stolz, daß er stolz mich Höhnende gemacht: So wunderzleich beherrschte mein Gebot ihn, Daß er als Narr mir solgte, der Despotin.

Pringeffin.

So fest sitt keiner, warb er erst gesangen, Als ber aus Bit in Thorheit eingegangen. Thorheit, in Beisheit ausgebrütet, stütt Auf Beisheitgrund sich, und die Schule nütt, Daß Anmuth, Bit, all' die gesehrten Gilben Bollftändig ben anmuth'gen Narren bilben.

Rofaline.

Rie brennt ber Jugenb Blut so wilb empört Als strenger Ernst, wenn Muthwill' ihn bethört.

Maria.

Thorheit ber Narr'n ift minber icharf geprägt, Als Narrheit, bie im weisen Mann fich regt; Denn alle Kraft bes Wiges muß ihm nutgen, Auf Scharffinn seine Albernheit zu stützen.

> (Boget tommt) Bringeffin.

Seht Bopet! Freude ftrablt in feinen Bugen!

Bonet.

D, bem Belächter muß ich faft erliegen! Dringeffin.

Was bringft bu?

Bopet.

Jego gilt es, fcnell verfchangt. Bertheibigt end; Gefdut ift aufgepflangt, Und eurem Krieben gilt's, man will euch baschen. Durch Liebesargument' euch überraschen: Run muftert euern Bit in Reib' und Glieb, Bo nicht, verhüllt euch feig bas Saupt und fliebt.

Dringeffin.

Santt Amor wiber Santt Denve im Bunbe? Wer fturmt bie Breiche benn? Spion, gieb Runbe! Bonet.

Im fühlen Schatten, unter Reigenbaumen, Wollt' ich ein halbes Stünden folummernb traumer Mle fieh! ju ftoren bie erfehnte Rub', Gewandelt tam grab' auf ben Schatten ju Der König und fein Anbang. 3ch fogleich Berbarg mich in ein nachbarlich Beftrauch; Und jest vernehmt, was ich bafelbft vernommen: Sie werben gleich verfleibet ju euch fommen. 3hr Berold ift ein bubider Schelm von Rnaben, Dem fle bie Botichaft eingetrichtert haben; Sie ließen ihn Accent und Zon ftubieren, So mufit bu reben! So ben Arm regieren! Doch gleich im Augenblid bie Furcht ermachft, Der hoheit Anblid bring' ihn aus bem Tert: Denn, fpricht ber Rurft, bu wirft 'nen Engel icaun. Doch fürchte nichts, fprich fübnlich mit Bertraun.

Der Junge ruft: bas macht mir keinen Zweifel,
Ich hätte mich gefürchtet, wär's ein Teufel.
Ein Jeber klopft die Schulter ihm und lacht,
Was dreister noch den dreisten Buben macht.
Der rieb den Arm sich so, und grinst' und schwnr,
So artig sprach noch keine Creatur;
Der, mit dem Daum und Finger schnalzend, ries:
Frisch durch den Strom! und wär' er noch so tiest
Der Dritte tanzt' und sprach: gewonnen Spiell
Der Bierte drecht' sich auf der Fers' und siel;
Und somit taumeln Alle hin ins Gras,
So ties und stürmisch lachend ohne Maaß,
Daß, wie den tollen Ansall zu bekämpfen
Plötsliche Thränen ihre Thorheit dämpfen.

Wie fo? Wie fo? So tommen fie heran?

Ja wohl! Ja wohl! Und stattlich angethan Als Moskoviten ober Auffen; bann Wird man betheuern, schmeicheln, tanzen, schwören. Und jeder seine Liebesglut erklären Der eignen Dame, die er leicht erkannt Am eignen Schmuck, ben er an sie gefandt. Prinzeffin.

So leicht, ihr herrn? Das möchte noch fich fragen: Denn, Kinder, Masten laßt uns Alle tragen, Und Keinem der verliebten Schaar vergönnen, Das Antlitz seiner Schönen zu erkennen. Wart, Rosaline, nimm mein Kleinob hier, Dann schwört der Fürst als seiner Liebsten, dir. Dich, Freundin, schmude meins, und mich das beine, Daß ich Biron als Rosalin' erscheine. Und ihr auch tauscht bie Zeichen; falfc belebrt Irrt jeber Palabin und wirbt vertehrt.

Dringeffin.

Run gut; tragt eure Bfanber recht gur Schau.

Catharine.

Allein wozu ber Taufch, zu welchem Zwect? — Pringeffin.

Der Zwed bes Plans ift, ihren Plan zu fibren. Sie spotten unser nur, die Freier ted, Und Spott für Spott, das ist allein mein Zwed. Hat jeder heut sein Herz der sallschen Göttin Recht insgeheim enthüllt, so trifft Gespött ihn, Wenn wir das nächste Mal uns wiedersehn, Und unverlardt uns gegenüberstehn.

Rosaline.

Wenn fie zum Tang uns forbern, weigerft bu's? — Pringeffin.

Ums himmels willen, rührt mir teinen Fuß! Auch auf die schwülft'gen Berse gebt nicht Acht, Und während man fie fpricht, seht weg und lacht.

Boget.

Solche Berachtung bringt ben Rebner um, Raubt bas Gebächtniß ihm und macht ihn stumm.

Pringeffin.

Drum thu' ichs auch: tam Einer erst heraus, Der Anbern Weisheit, hoff' ich, bleibt zu Haus. Das nenn' ich Spaß, wenn Spaß ben Spaß vertreibt. Der ihre weicht, bas Felb bem unsern bleibt; So triumphiren wir, sie müssen siehn, Und wohl verspottet ihres Weges ziehn.

(Trompeten)

Bonet.

Mufit! Berlarot euch, bie Berlaroten nahn.

(Die Damen mastiren fich)

(Es treten Mohren auf mit Mufit. Hierauf ber König, Biron, Congnville und Oumain, als Moscoviter verkleibet; Molte, Muftanten und Gefolge)

Motte.

Beil euch, ihr Schonbeitreichsten biefer Erbe!

Biron.

Schönheiten, reicher nicht, als reicher Taft!

Motte.

D beiligfter Berein holbfel'ger Damen,

(Die Damen breben ihm ben Ruden au)

Der je bie Rüden manbt' auf Manueraugen, -

Biron.

Die Blide, Burich, bie Blide.

Motte.

Der je bie Blide wandt' auf Manneraugen, — Aus . . . .

Bonet.

Aus ift es, allerbings.

Motte.

Aus eurer Gnabenfille gonnt, ihr Engel,

Nicht anzuschaun, -

Biron.

Ilns anzuschaun, bu Schlingel.

Matte.

Uns anzuschaun mit Angen Glanz umfunkelt. —

Boyet.

3hr habt bas Cpithet nicht gut gewählt;

36 rath' euch, nennt es Augen gang umbunteit.

24

VI.

Motte.

Sie horen nicht, bas bringt mich gang heraus! Biron.

Das nennft bu Znverficht? geh fort, bu Rnirps! Pringeffin.

Bas wünschen biese Freunde? Fragt, Bopet; Benn unfre Sprache sie verstehn, so laßt fie Mit schlichtem Bort vortragen ihr Gesuch: Fragt, was man will.

Boget.

Was sucht ihr bei ber Fürstin?

Biron.

Rur ihren Gruf und gnabigen Empfang. Rofaline.

Bas forbern fie?

Boyet.

Rur enern Gruß und gnabigen Empfang. Rofaline.

Ei nun, ben haben fle; fo beißt fie gebn. Bopet.

Sie fagt, ben habt ihr, tonnt nun wieber gebn. Ronig.

Sag ihr, wir maßen vieler Meilen Raum, 'Nen Tanz mit ihr auf biesem Gras zu messen. Sonet.

Er fagt, fie maßen vieler Meilen Raum,

'Ren Tang mit euch auf biefem Gras zu meffen. Rofaline.

Ei nicht boch! Fragt, wie viele Boll fie rechnen Auf jebe Meile? Wenn fie viele maßen, So ift bas Waast von einer balb gefagt. Boget.

Durchmaßt ihr Meilen, um hieher zu tommen, Und viele Meilen, fragt die Fürstin euch, Wie viele Zoll in einer Meil' enthalten?

Biron.

Sagt ihr, wir maßen fie mit muben Schritten.

Bopet.

Sie bort end felbft.

Rofaline.

Und wie viel mübe Schritte Bon all' ben müben Meilen, die ihr gingt, habt ihr gegablt im Banbern einer Meile?

Birgn.

Wir zählen nichts, bas wir für euch verwenden. So reich ift unfre Pflicht, fo unbegrenzt, Daß wir Befchwer niemals in Rechnung ftellen. Begnadigt uns mit eurem Sonnen-Antlit, Daß wir, gleich Wilben, ihm Anbetung zollen.

Rofaline.

Mein Antlit ift nur Mond, ben Bollen beden.

König.

Gludfel'ge Bolten! Reizenbes Berfteden! — Go woll, o Glanzmond, sammt ben Sternen icheinen (Und wollenfrei) auf unfrer Augen Beinen.

Bofaline.

O mattes Bitten! Bar ein Bunfch je blaffer? Du ftehft um etwas Monbenfchein im Baffer.

König.

Mögt ihr ein Auf- und Riebergehn uns ichenten Für unfern Zang? Der Bunfc tann euch nicht tranten.

Rofaline.

So spiele benn, Mustel! Auf, eilt euch, munter: — Rein, still, tein Tanz mehr, benn ber Mond ging unter.

König.

Nun, tangt ihr nicht? Bas hat euch so verlett? Rofaline.

Erft war ich Bollmond, lettes Biertel jest.

Rönig.

Doch immer ihr ber Mond und ich ber Mann: Noch tont bie Melodie, lag bich bewegen! — Rofaline.

Sie rührt mein Obr! -

König.

Lag auch ben Fuß fich regent Rofaline.

Reicht uns bie Sand, mit Fremben bunt uns Pflicht, Dicht allgu fprobe fenn: — Wir tangen nicht.

Ronig.

Und gebt bie Band?

Rofaline.

MIS Abichiebs - Bunftbezeugung.

Der Tang ift ans, nun macht bie Schluftverbeugung.

König.

Rur noch zwei Cacte; fchließen wir ben Kreis! ---

Mein, mehr befommt ihr nicht um biefen Breis.

König.

Nennt felbft ihn: welcher Preis tauft euer Bleiben? Rofaline.

Eu'r Beggebn.

König. Rein, ber ift nicht aufzutreiben! Kofaline.

Dann tauft ihr nichts. Biet Grufi', ihr fremben Schwalben. An eure Masten zwei, ench felbft 'nen halben.

Rönig.

Bollt ihr nicht tangen, plaubern wir fo mehr.

Rofaline.

Dann inegeheim.

Rönig.

Das grabe freut mich febr.

(Sie gehn vorüber und reben leife)

Biron.

Beighanbig Rinb, ein fußes Wort mit bir! -

Pringeffin.

Mild, Sonig, Buder, Feigen, bas finb vier.

Biron.

Bum Nafchen hab' ich Meth, Selt, Malvoister, Die brei im Trumpf gespielt flicht eure vier.

Pringeffin.

So will ich nicht auf As und König warten, Ich tran' euch nicht, ihr fpielt mit falichen Karten.

Biron.

Ein Bort geheim!

Pringeffin. Rein füfes!

Biran.

Ein betrfibtes.

Pringeffin.

Das ift ju bitter.

#### Biron.

Run, ich bent, ihr liebt es.

(Sie gehn vorüber)

Dumain.

Laßt euch erbitten! Wechseln wir ein Wort! —

Maria.

Rennte!

Dumain.

Schone Laby!

Maria.

Birflich? Schöner Lorb,

Das für bie icone Laby.

Dumain.

Gonnt bem Alebn

Mur eins noch insgeheim, bann will ich gehn. (Gie gehn vorüber)

Catharine.

habt ihr 'ne Mast', und gingt ber Zunge quitt? Longaville.

3d weiß, mein Franlein, eurer Frage Grunb.

# . 44 . ... ! ... .

Catharine.

D fonell, ich bin begierig, theilt ihn mit! -

Congapille.

Brei Bungen, icones Rind, führt ihr im Munb:

Beig' ich euch wo, laft mir ben Borrath halb.

Catharine.

Sprecht ihr von wo? In Frankreich heißts ein Ralb.

Congaville.

Ein Ralb beißt Laby?

Catharine.

Rein, ein Mylord Ralb.

Congaville.

Wir theilen une bas Bort.

Catharine.

D nein, nichts halb! -

Es bleibt euch, trantes und ziehts als Ochsen groß.

Der Spott gab felber euch ben schlimmften Stoß: Ihr weissagt Hörner, Frautein? Ift bas ehrlich? — Catharine.

So fierbt als Ralb, bunkt euch ber Schmud gefährlich. Longaville.

Doch eh ich fterb', ein Wort mit ench allein. Catharine.

Blött nicht zu laut, ber Metger bort euch fchrein.

(Sie gehn vorüber)

#### Bonet.

Schalthafter Mäbchen Zunge kann zerschneiben, Wie allerseinst geschliffner Messer Klingen, Das kleinste Haar, bas kaum zu unterscheiben; Den tiessten Sinn bes Sinns geschickt burchbringen, Auf Flügeln stürmt ihr Bitz burch alle Schranken, Schneller als Augeln, Sturmwind, Blitz, Gebanken.

Rofaline.

Rein Wort mehr, Kinber, icon verstrich bie Zeit. Biron.

So ziehn wir ab, von Spott und Hohn gerbläut! — König.

Rommt! wer euch naht, einfält'ge Rinber fieht er. Pringeffin.

Bwangig Abien's, ihr froft'gen Moscoviter! -

(Der Rouig und bie Borde gebn ab)

Pringeffin.

Ift bas ber Bigbund, ben bie Belt fo preift?

Rerzen find fie, und ihr blief't aus ihr Licht. Rofaline.

Ins Auge fallt ihr Bit, grob, berb unb feift. Pringeffin.

D ichwacher Big! Erwürgt vom Spotigericht! Ach baß fich feiner nur vor Abend hänge! Rie burfen fle mehr unmastirt erscheinen. Biron, bem Dreiften, riffen alle Stränge!

Sie waren sammtlich nahe bran zu weinen. Der König hatt' in Ohnmacht balb gelegen.

Pringeffin.

Biron tam fast vor heft'gem Schwören um. Maria.

Dumain bot fich jum Dienft und seinen Degen; Non, sagt' ich, point: gleich war mein Diener flumm. Catharine.

Longaville fprach, fein Berg halt' ich gepreßt, - 3ch fei, mas meint ibr?

Pringeffin. Ein Bolpp im Bergen? Catharine.

Bahrhaftig, ja!

Pringeffin. Geh, schlimmer bu als Bestl Rofaline.

Traun! fimple Burger bort' ich beffer fdergen. Doch bentt, mir hat ber Konig Treu' gefchworen. Pringeffin.

Und Birons Geift hat nur für mich noch Raum. Catharine.

Lord Longaville warb nur filr mich geboren. Maria.

An mir halt Dumain feft, wie Rinb' am Baum. Soget.

Fürstin und holbe Damden, glaubt es mir, Richt lange mahrts, so find fie wieber hier, In eigner Form: ihr mögt mir fest vertraun, Sie werben nicht so berben Spott verbaun.

Pringeffin.

Sie wiebertommen?

Bonet.

Ja, mit Freudensprüngen, Bie lahm gebläut fie auch von bannen gingen; Drum, die Geschenke tauscht, und kommen fie, Erblüht wie Rosen in bes Sommers Früh'.

Prinzessin.

Bie, blithn? Sprich beutlich, ohne biefe Boffen.

Mastirte Frau'n find Rofen unerschloffen, Doch ohne Maste gleich Damastus Rofen, Entwölfte Engel, bie mit Blaten tofen.

Pringeffin.

Fort mit bir, Unverstand! Bas soll gefchen, Benn wir sie ohne Masten wiebersehn? Rofaline.

Folgt meinem Rath, o Fürstin und ihr Schönen, Laßt uns ertannt, wie unertannt, fie höhnen. Wir flagen, welch ein Svut uns beimgesucht. Den Moscoviter albern bier versucht; Fremb thun wir, fragen, wer bie Rarr'n gemefen, Die all' ben ichalen Bortfram auserlefen; So ichlechten Brologus, fo garft'ge Tracht 2018 Kaftnachtfpiel vor unfer Belt gebracht.

Boget.

Fraulein beifeit, ber Feind ift in ber Rabe.

Dringeffin.

Bufd, eilt ins Belt, wie aufgescheuchte Rebe.

(Die Damen geben ab)

(Es treten auf ber Ronig, Biron, Congaville und Dumain in ibret eignen Tracht)

König.

Bott grug' euch, iconer herr, mo ift bie Rurftin? Bonet.

In ihrem Belt. Gefällts Gu'r Dajeftat. Mir euern Auftrag gnabig ju vertraun?

Rönig.

Erfucht fie um Gebor nur auf ein Bort. Bonet.

Das thu' ich; und auch fie wirbs thun, Mplorb.

(Er gebt binein)

Biran.

Der gute Freund pidt Bis, wie Tauben Spelt, Und giebt ibn von fich, wie es Gott gefällt. Er ift ein Bisbaufirer, framt ibn aus Auf Rirmeg, Jahrmarft, Erntebier und Schmaus; Und une Großbanblern will es nicht gelingen, Die Baare fo gefdidt in Cours ju bringen. Die Mabel tann er an ben Mermel ichnuren, "16 Abam würd' er Eva felbft verführen;

Er schneibet vor, er lispelt, thut galant; Er wars, der sast sich weggefüßt die Hand; Er aller Moden Affe, Prinz Manierlich, Wenn er im Brettspiel würfelt, flucht er zierlich Mit feinster Auswahl; ja er singt Tenor Im Chor mit Glück; und stellt er Jemand vor, Das thu' ihm Einer nach! Er heißt "der Süße," Die Trepp', ersteigt er sie, küßt ihm die Füße; Er lächelt, wie das Blümchen, jeden an, Und zeigt geschickt den elsnen, weißen Zahn; Wer ihn vergaß, nennt noch im Todesbett Ihn mind'stens "honigzüngiger Bovet."

#### Rönig.

Auf seine Honiggung' ein Dutenb Blattern! — Armabo's Bagen fiort allein fein Schnattern! —

(Die Pringeffin, Rofaline, Maria, Catharine, Boget und Gefolge treten auf)

#### Biron.

Da fommt er. Courtoiste, was war bein Thun, Eh bieser Mensch bich annahm? und was nun? Könia.

Solbfel'ge Fürftin, Beil und Segen viel! Pringeffin.

Fiel Beil und Segen? — tonnten fie nicht ftebn? — König.

Lentt nicht mein Reben ab von feinem Biel! — Pringeffin.

So wünscht geschidter; gern laff ichs geschehn. König.

Bir tommen jum Besuch und find bereit Euch einzuführen in ber hofburg hallen.

#### Dringeffin.

Ich bleib im Zelte, bleibt auch ihr im Eib, Am Treubruch hat nicht Gott noch ich Gefallen.

#### Rönig.

Laßt nicht, was ihr verschutbet, mich entgelten, Die Tugenb eures Ang's bricht meinen Schwur.

#### Dringeffin.

Rennts Tugend nicht! Das Lafter mußt ihr ihelten, Denn Treu' und Eibe bricht das Lafter nur. Bernehmt, bei meiner Jungfraun Ehre, rein Wie fledenlose Lilienblüten, schwör' ich, Und sollt' ich bulben alle Qual und Pein, Rie eures Hauses Gaft zu sepn gewähr' ich, So sehr emport michs, brecht ihr jenen Eib, Den ihr bem Himmel lautern Sinns geweiht.

# König.

Wie in ber Bben Buffe wohnt ihr hier, Einfam, verlaffen, fehr zu unfrer Schmach. Pringeffin.

Dem ift nicht fo, mein Ronig, glaubt es mir, Anmuth'ger Scherz und Rurzweil folgt uns nach; Roch eben fabn wir eble Ruffen vier.

## Aönig.

Bie, Fürftin, Ruffen? -

Pringeffin. Allerbings, Moloub;

Schmud und galant, voll Anftand und Manier.

Sprecht wahr, Prinzeffin; 's ift nicht so, Miplord; Die Fürstin, nach bem Mobeton ber Zeit, Lobt über bie Gebühr aus Höslichkeit. Uns Bier, mein Fftrft, besucht' ein Biergespann Bon Ruffen, wohl ein Stünden bort' iche an; Man sprach gar viel und schnell, und in der Stunde Kam nicht ein Muges Bort aus ihrem Munde. Ich will ste Narr'n nicht nennen, doch bas weiß ich, Sind sie beim Glas, so zechen Narren seifig.

#### Biron.

Der Spaß bebunkt mich troden. — Schönfte Frau'n, En'r Big macht Beisheit schaal, benn wenn wir schaun Der Sonne Glut mit Augen noch so bell, Birb Licht nns Nacht; so scharf, so fein und schnell Sprüht euer Geift, baß seiner Blige Flammen Weisheit als schaal, Reichthum als arm verbammen.

Rofaline.

Dann feib ihr weif' und reich; benn feh' ich recht, -

Bin ich ein Rarr, ein gang armfel'ger Rnecht.

Bofaline.

Ihr nahmt, was euer nur, sonst wurd' ich schmählen; Ifts recht, bas Wort vom Mund uns wegzustehlen? —

D ich bin eu'r, fammt Allem, mas ich habe.

Rofaline.

Der gange Rarr? -

Biron.

Wollt ihr noch größre Babe? Rofaline.

Sagt, welche Maste wars, bie ihr geborgt? --

Bo? Belche? Bann? Boju bie Frag' an mich?

#### Rofaline.

Dort; jene; bann; ber muß'ge Ueberbau, Der Schlechtes barg, und Beff'res trug jur Schau.

König.

Wir find burchichaut, fie spotten uns zu Tobe. Dumain.

Geftehn wirs nur, und wendens noch jum Scherg! -

Ihr seib bestürzt? Ift euch nicht wohl, mein König? — Rofaline.

D reibt bie Schlafen ibm! Bie feht ihr blaß! — Seetrant vielleicht, ba ihr von Mostau schifftet? — Giran.

Die Straf' bat unfer Meineib uns gestiftet! Das tann nur tragen eine Stirn von Erg! -Bier fteb' ich: wirf ben Bfeil mit Spott vergiftet. Mit Sohn germalment tobte mich bein Scherg; Dein macht'ger Beift gertrummre mich in Scherben, Mein Stumpffinn fei burdbobrt von beinem Schwert! 3d werbe nie als Ruffe um bich werben, Die wieber fei ein Tang von bir begehrt; Die auf geschriebne Reben mehr vertrau' ich, Roch auf Geplapper tnabenhafter Bungen; Die mehr verlarbt auf icone Frauen ichau' ich, Roch fleb' in Reimen, wie fie Blinbe fungen. Fort, tafftne Bbrafen, Rlingtlang ichwacher Dicter, Doberbelu, superfein, gegiert und ichwirrenb, Fort, feibner Bombaft, Schmetterlings Gelichter, Das Grillen mir gebrfitet, finnvermirrenb: Euch meid' ich; bei bem Danbicuh bier, bem weißen! Die weiß bie Danb fenn mag, weiß Gott allein),

Runftig fei folicht mein Berben und Berbeifen: Rimm, Grete, bann ben Bans, ber brav und jung, Dit bausgebadnem Ja, und berbem Rein; Sein Berg ift fest und sonza Rig und Sprung. Rofaline.

Rein senza bitt' ich.

#### Biron.

Ei, noch hab' ich Bang Bur alten Buth; ertragt mich, ich bin frant; Rur allgemach tommt Beff'rung. Wie's auch fei, Schreibt, "Berr, von Beft erlof' unsa auf bie Drei. Denn fie find angestedt; fie mußten faugen Das boje Gift aus euern iconen Augen. Die Ritter trafe, euch wird es auch erreichen; Tragt ibr nicht icon verhangnifvoll bie Zeichen? -

Dringeffin.

Rein, frei find, bie bie Beichen uns bescheert! Biron.

Bir find verurtheilt, confiscirt, gerftort. Rofaline.

Da febt, wohin ein bos Gewiffen führt! -Ihr flagt, und nennt euch jett icon conbemnirt? -Biron.

D traut ibr nicht, fie wirb burch nichts gerührt! -Rofaline.

Wollt ihr, bag ich bie Rührung fo verschwende? -Biron.

Sprich immerzu, mein Scharffinn ging zu Enoe. Könia.

Lehrt, bolbe Jungfrau, wie fold ichwer Bergebn Entidulbigt fei?

Pringeffin.

Am fconften burd Geftebn.

Wart ihr nicht eben hier in frember Tracht? — König.

Ja, Fürftin.

Pringeffin.

Und ihr tamt mit Borbebacht? -

Ja, fcone Berrin.

Pringeffin.

Run bann, ohne Schen

Bas fcwurt ihr enrer Dame? fagt es frei!

Dag nichts auf Erben meiner Liebe gliche! Pringeffin.

Und glaubt fle's euch, fo lagt ibr fle im Stiche. Ronig

Auf meine Ehre, nein.

Pringeffin.

Still, nur fein Schwören;

Dleineib'ge tonnen nicht burch Gib bethören.

König.

Bred' ich ben Schwur, ftraft mich, wie iche verbienel Pringeffin.

Das will ich, brum bewahrt ihn: — Rosaline, Was stüfterte ber Ruffe bir ins Ohr? — Bafaline.

Er fagte mir viel fuge Dinge vor, Wie er mich höher schat alle Belt, Als Aug' und Licht; und schloß, ein treuer Berber, Berfchmaht' ich ibn, bann als mein Ritter fterb' er. Pringeffin.

Gott schenk bir Glud mit ihm; ber eble Lorb, Recht königlich behauptet er sein Wort.

Rönig.

Wie meint ihr bas? Auf Chr' und Reblichkeit, Rie schwur ich bieser Dame solchen Eib.

Rofaline.

Gewiß, ihr schwurt; ihr schient so fromm und bieber, Und schenktet mir bieß Pfanb; bier habt ihre wieber. König.

Der Fürstin bot ich Treu' und Unterpfanb, 3ch hatt' am Aermelgolbreif fie erkannt.

Dringeffin.

Berzeiht, fie trug bie Diamantenschuur, Und mein ift herr Biron, Dant seinem Schwur. Wollt ihr mich selbft? Wollt ihr bie Berlenbinbe?

Bon beiben feine, fabr bin mit gunft'gem Winbe! -Run wirb mire flar, ibr battet ausgebedt, Rachbem man euch verrieth, mas wir verftedt, Une auszupfeifen wie 'nen Christnachtschwant. Ein Rlatichbelb nun, ein Ged, ein Saltimbant, Ein Tellerjunter, Withbolb, Charlatan, Ein Sarlefin, ein ichmeib'ger Gliebermann, Der fein Geficht in Falten alt gelächelt, Der, wenn fie winkt, ber gnab'gen Dame fachelt, Und jebe luft'ge Frau zu lachen macht, Er laufcht' es ab und bat es ausgebracht. Die Damen taufchten bie Befchent', und wir Betaufcht vom Beiden, bulbigten ber Bier. Run fdredt uns neuen Meineibs graufe Grrung, VI. 29

Borfählich erft, und dießmal durch Berwirrung, Wer uns ben Spaß verbarb, ihr warts allein, Der uns verführt, noch einmal falsch zu seyn. Ihr seid der Schönen ew'ger Blumenstreuer, West ihren Fuß, singt ihrer Augen Stern, Steht zwischen ihrem Stuhl, herr, und dem Feuer, Reicht Teller hin, spaßt übermäßig gern; Noch immer grinst ihr? eures Auges Schiesen Trifft wie ein bleiern Schwert! —

#### Bonet.

Bie brav er rannt', auf hieb und Stoß gewärtig! — Biron.

Gleich fprengt er wieber an; halt! Ich bin fertig, (Schadel tommt)

Geht, Sofnarr! Ber, als ihr, ftort unfern Rnaben? Geht! Laft im Beiberhemb euch einft begraben! — Sa, achter Bit! Du trennft ein hubiches Stechen! — Schadel.

D Jemine, herr, gebt uns Bericht, Solln bie brei helben tommen ober nicht? — Biran.

Sinbs benn nur brei?

Shabel.

Rein, Berr, es fteht gar fein,

Denn jebe Bericon macht brei.

Biron.

Und brei Dal brei macht neun.

Schädel. Nicht fo, herr, ich hoffe, es ift nicht fo. Ihr konnt und nicht übertölpeln, bas versichere ich euch, herr; wir wiffen auch was wir wiffen. Ich hoffe boch, herr, brei Mal brei . . . Biron. 3ft nicht neun?

Schadel. Mit Bergunft, herr, wir wiffen fcon, wie viel es austragt.

Biron. Beim Jupiter! ich habe immer gemeint, brei Dal brei mache neun.

Schadel. Ach je! - Da war's ein Jammer, wenn ihr euer Brob mit Rechnen verbienen mußtet, Herr!

Biron. Wie viel ifte benn?

Schabel. Gi herr je, bie Barten felbft, bie Spielperschonen, bie werbens ench gleich weisen, was es austrägt. Ich für meinen Bart soll, wie fie fagen, nur eine Berfchon verspielen, nur eine arme Perschon; Bumpelmus ben Großen, herr.

Biron. Bift bu einer von ben Belben?

Schädel. Sie haben sichs ausgebacht, ich ware ber rechte Belb für Pumpelmus ben Großen; was nun meine Perschon betrifft, so kenne ich bas Gewicht bieses helben nicht so recht; aber es ist meine Sache, mich für ihn zu stellen.

Biron. Gut, fangt nur immer an.

Schädel. Geht Acht, wir machens schmud, setzen allen Fleiß baran. (ab)

# König.

Biron, wir muffen uns fcamen, geh, laß fie nicht herein! Siron.

Mit bem Schämen ifts abgethan, und Schaben bringt es nie, Wenns schlechter geräth, als wirs gemacht, bes Königs Compagnis. König.

Ich fage, laßt fie weg! —

## Pringeffin.

Laßt mich, mein König, meistern bieß Geheiß; Spaß bunkt erst hübsch, wenn er um sich nicht weiß, Wenn Eiser ringt nach Gunft, und Kunft erstirbt

In jenem Eifer, ber fo thatig wirbt. Berfehlte Form wird Form für neuen Spaß, Man lacht bes Berg's, ber einer Maus genas.

Biron.

Ein treulich Bilb von unferm Spiel, o Berr! -

(Armado tritt auf)

Armado. Gefalbter, ich flehe um fo viel Aufwand beines töniglichen geliebten Athems, als erforberlich ist für ein paar Borte. (Er fpricht heimlich mit bem König)

Dringeffin. Dient biefer Mann Gott?

Biron. Warum fragt ihr bas?

Pringeffin. Er fpricht nicht wie ein Mann, ben Gott er-fcaffen bat.

Armado. Das ift alles Eins, mein holber, suffer Honigmonarch; benn ich betheure, ber Schulmeister ist übertrieben santastisch, ja, zu eitel, zu, zu eitel. Aber stellen wir die Sache, wie man zu sagen psiegt, auf fortuna della guerra. — Ich wünsche bir ben Frieden bes Gemüths, allerkniglichster Seelenverein! —

König. Das wird ein treffliches helbenspiel werben; er agirt ben heltor von Troja, ber Schäfer Pompejus ben Grofien, ber Dorfpfarrer Mexanbern, Armabo's Page ben herfules, und ber Schulmeifter ben Jubas Maccabaus.

Und bringt ber erste Act ben vier Helben keinen Schimpf, So wechseln fie bie Tracht und spielen bie andern fünf.

Biron.

Fünf werben fogleich erscheinen.

König.

Da irrt ibr, follt' ich meinen.

Biron. Der Schulmeifter, ber Gifenfreffer, ber Zaunpriefter, ber Tolpel und ber Junge:

Ein Cinquenwurf im Novum! und bis jum jungsten Tag, Find't teiner fünf bergleichen, vom ächtsten helbenschlag.

König.

Da fegelt ihr Schiff beran, wie mans nur wünschen mag.

Shaufpiel ber neun Selben.

(Schädel tritt auf als Pompejus)

Schädel.

Pompejne ich -

Biron.

Du lügft, bu warft es nie.

Pompejus ich -

Bonet.

Mit Barbeltopf am Rnie.

Biron. Brav, alter Schalt, mit bir muß ich Freund merben.

Bumm. Der Grofe.

Shabel.

Richtig! Groß! — benamt ber große Belb,

Der oftmals wilb mit Tartich und Schilb bie Feinde ichlug im Felb:

3ch fuhr baber auf offnem Meer, bis wir gelandet find, Und leg' ben Speer vor bie Fuße quer bem frant'ichen Königsfinb.

Benn Eure hochgeborenheit jett fprache: Dant, Bompejus, fo mar' ich zu Enbe.

pringeffin. Großen Dant, großer Bompejus.

Schadel. So viel ifts nicht werth; aber ich will hoffen, ich war perfect; einen Meinen Fehler macht' ich bei bem Großen.

Biron. Meinen Sut gegen einen Sechfer, Bombejus liefert uns ben beften Belben.

(Nathanael fommt als Alexander)

#### Mathanael.

Ich that als Weltregent bas Weltrevier burchwandern, Durch Oft, West, Nord und Sit zog ich mit Heeresmacht; Mein gutes Wappenschilb nennt laut mich Alexandern, —

Boget.

Eure Rase ba spricht Rein, fie fieht zu grad im G'sicht.

Eure Rafe ba riecht Rein, mein gar feinriechenber Bicht.

Der Beltregent erschricht; o ftört ihn nicht, ihr Anbern! nathanael.

Ich that als Beltregent bas Beltrevier burchwandern! — Boget.

Sehr mahr, bas thatft bu, ftolger Alexander.

Biron.

Großer Pompejus! -

#### Schädel.

Euer Rnecht und Schabel.

Biron. Weg ba mit bem Weltregenten, schafft mir ben Mexanber weg.

Schädel. O herr, ihr habt Alexandern, ben Weltregenten über ben haufen geworfen! — (311 Sir Nathanael) Euch wird man wegen der Geschichte aus enerm bunten Rock herausschällen. Euern Löwen, der mit der hellebarde in der Pfote auf dem Nachtstuhl sitt, wird man dem Cacamillus geben, und der wird dann der neunte helb seyn. Ein Eroberer, der sich fürchtet zu sprechen! — Pfui, Alexander! (Nathanael ab) 'S ist, mit Euer Gnaden Wohlmeinen, ein närrischer, weichberziger Mann, — ein ehrlicher Mann,

sehr 1951, und gleich aus ber Berfassung. Es ift so ein gutes Gemüth von Nachbarn und ein so wadrer Regelschieber; aber was ben Aexander betrifft, lieber Gott, da seht ihr, da ists freilich so was, da kommt er zu kurz. Aber jeht kommen Helden, die werden ganz anders von der Leber weg reben.

Biron. Tritt beiseit, würdiger Pompejus.

(Holofernes ale Indas und Motte ale Aerkules treun auf) Aolofernes.

Den großen Herfules spielt bieser Knirps, Der Cerb'rus tobt schlug, ben breitöpfgen canis. Der schon als Säugling, als ein kleiner Stirps, Die Schlangen bat erstickt in seiner manus. Quoniam er kommt noch minorenn allhie, Ergo versaßt' ich bies' Apologie.

(311 Motte) Gieb Ansehn bir beim exit und verschwinde. (Motte ab) Aolosernes.

Judas bin ich -

Dumain. Gin Jubas! -

golofernes.

Dict Ifdariot, Berr!

Judas bin ich, benamfet Maccabaus.

Dumain. Wammft man ben Maccabaus, triffts ben Jubas.

Biron. Gin füffenber Berrather! Wie marbft bu jum Jubas?

Kolofernes. Judas bin ich, —

Dumain. Gi, fo fcame bich boch, Jubas! -

Holofernes. Bie meint ibr, Berr?

Sonet. Der Jubas foll hingehn und fich bangen.

Bolofernes. Go geht mir mit bem Beispiel voran, mein Solber!

Biron. Allerbings, es war ein holberbaum, an bem fich Judas aufhing.

Holofernes. Ihr werbet biefen meinen Ropf nicht aus ber Faffung bringen!

Biron. Wenn mans recht faßt, haft bu gar teinen Robf.

Molofernes. Bas mare benn biefes?

Bonet. Gin Lautentopf!

Dumain. Gin Rabeltopf.

Biron. Gin Tobtentopf auf einem Minge!

Longaville. Der Ropf einer alten Gemme, taum ju er-tennen!

Bonet. Der Rnopf von Cafar's Degen.

Dumain. Der gefchnitte Bfropf an einem Bulverhorn.

Biron. Sankt Georg's Balbgeficht auf einer Schaumunge.

Dumain. 3a, auf einer bleiernen Schaumunge.

Biron. Ja, wie ein Bahnarzt fie an ber Rappe tragt; -und nun fprich weiter, benn wir haben bir ben Kopf gewaschen.

Solofernes. Ihr babt ihn mir gang verbrebt!

Biron. Wir haben ihn bir gurecht gefett.

# golofernes.

Und habt ihn felber icon fo oft verloren.

#### Biron.

Und wenn bu ein Löwe wärft, so hätten wir bich geschoren, Drum, weil bu ein Köter bist, muß man bir Esel bohren; Und so gehab bich wohl, bu Narr, und trolle bich stracks; Rothbärtiger Fuchs, krummbeiniger Dachs, Jubbachs, halb Jube, halb Dachs.

# Solofernes.

Das ift nicht fauberlich, nicht artlich, noch großmuthig!

#### Bonet.

Ein Licht für ber Monfleur Jubas, fonst ftoft er ben Ropf fich

## Pringeffin.

Ach, armer Maccabaus, wie hat man bich gehetet!
(Armado trin auf als Aektor)

Siron. Berbirg bein Saupt, Achilles; hier erscheint Bettor in Baffen.

Dumain. Und wenn mein Spott mich auch felbft treffen follte, ich will boch jett luftig fenn.

Ronig. Beftor mar nur ein Trojaner gegen biefen!

Sonet. Ift bas wirklich Bektor?

Dumain. 3ch bente, Bettor war nicht fo bunn gezimmert.

Longaville. Satte Bettor folche Baben? -

Dumain. Baben, beim himmel, wie Faben! -

Boget. Rein, am iconften find feine Dunnbeine.

Biron. Unmöglich tann bieg Bettor fenn.

Dumain. Er ift ein Gott ober ein Maler, benn er macht Gefichter.

#### Armado

Der fpeergewalt'ge Mars, im Kampf unüberwindlich, Gab Bettor'n ein Geichent, -

Dumain. Gine vergolbete Mustatnuß! -

Biron. Gine Bitrone!

Congaville. Mit Räglein burchftedt.

## Armado.

Still! — Der speergewalt'ge Mars, im Kampf unüberwindlich, Gab hektor'n ein Geschenk, Burgherrn von Ision.

Der muth'ge helb fürmahr focht jeben Tag zwölfftünblich Bom Morgen bis zur Nacht vor feinem Pavilion.

Die Blume nun bin ich, -

Dumain. Das Unfraut.

Longaville. Das Ganfeblumchen.

Armado. Guger Lord Longaville, gugelt eure Bungel

Longaville. Ich muß ihr vielmehr ben Bugel ichießen laffen, benn fie rennt gegen Bettor.

Dumain. Ja, und Bettor ift ein Binbhunb.

Armado. Der füße Degen ift tobt und begraben; liebste Kindlein, verunglimpst nicht bas Gebein ber Dahingeschiebenen; als er lebte, war er ein muthiger Helb. — Jeboch ich will fürbaß in meinem Text, süßer Königssproß, lenke auf mich bas Organ bes Gebors.

## Pringeffin.

Sprich, wadrer Bettor, es ergött uns febr.

Armado. 3ch aborire beiner füßen herrlichkeit Bantoffel.

Bonet. Er mißt seine Liebe nach Fuß und Boll!

Dumain. In Ermangelung einer Elle.

#### Armado.

Bettor, ber Sannibal barniebermarf -

Schadel. Sa, freilich, Gevatter heltor, mit ber hanne fiehts ichlimm; zwei Monat wirds ber fenn.

Armado. Bas meinft bu?

Schadel. Mein Seel, wenn ihr nicht ben ehrlichen Trojaner spielt, so ists arme Mabel geliefert; sie ift guter hoffnung; bas Kind renommirt schon im Mutterleibe, es ift von euch.

Armado. Calumnificirft bu mich vor Potentaten? Dn follft bes Tobes fterben.

Schädel. Dann wird helter geftäupt werben wegen ber Jacquenetta, ber er jum Kinbe half; und gehängt wegen bes Pompejus, bem er vom Leben half.

Dumain. Geltner Bompejus! -

Bopet. Glorwürdiger Bompejus! -

Siron. Größer benn groß, großer, großer, großer Bompejus! — Pompejus ber Unermefliche!

Bumain. Bettor gittert.

١

Biron. Pompejus glüht: mehr Ate's, mehr Ate's! - Best fie auf, bett fie auf!

Dumain. Jest wirb Beftor ihn berausforbern.

Siron. Ja, und batte er nicht mehr Manusblut in feinem Gebarm, als ein Flob jum Abenbbrob verzehrt.

Armado. Beim Morgenstern, ich forbre bich!

Schadel. Ich will nicht mit Morgensternen fechten, wie bie Nachtwächter; klirren folls, bas Gifen foll heraus; bol mir boch Einer meinen Degen wieber ber!

Dumain. Blat für bie entgunbeten Selben! -

Schadel. In Bembearmeln will ich mich fclagen! -

Dumain. Allerrefolutefter Bompejus!

Motte. Liebster herr, laßt mich euch ein wenig herabstimmen; seht ihr benn nicht, daß Pompejus schon seinen Rock auszieht? Was beukt ihr benn! Ihr fommt um all' eure Reputation!

Armado. Eble herrn und Rriegsfürften, haltet mir ju gut, ich will nicht im hembe fechten.

Dumain. Ihr burfts nicht ausschlagen, Bompejus bat geforbert.

Armado. Gufe Seele, ich tann es, und ich will es.

Biron. Belden Grund habt ihr bafür?

Armado. Die nadte Bahrheit ift, ich habe tein hemb; ich gebe in Bolle jur Bonitens.

Boget. Sift mahr, bas ward ihm in Rom auferlegt, weil er tein keinzeug hatte: feit ber Zeit, ich wills beschwören, besitzt er keins, außer einem von Jacquenettens Wischtuchern; und bas trägt er zunächst am Herzen; es ift ein Anbenken.

(Mercade tritt auf)

Mercade.

Beil Fürftin!

Pringeffin.

Gehr willfommen, Freund Mercabe;

Mur bag bu unfre Luftbarteit bier ftorft.

Mercade.

Ich nah' euch traurig, Fürstin, meine Botichaft Beilt auf der Zunge schwer; der König, euer Bater — Pringeffin.

Tobt, fürcht' ich?

Mercade.

Ja, mein Auftrag ift gefagt.

Biron.

Jest Belben, fort, bie Scene wird bewölft.

Armado. Sch, meines Theils, athme freier Athem; ich schaute bie Tage ber Krantung burch ben kleinen Spalt ber Ring-heit, und werbe mir Recht verschaffen wie ein Solbat.

(Die Belben gebn ab)

König.

Bie gehte, Gu'r Majeftat? -

Dringeffin.

Bopet, trefft Anftalt, ich will fort ju Racht.

König.

Richt fo, Pringeffin, ich erfuch' euch, bleibt.

Bringeffin.

Trefft Anftalt, sag' ich. — Dant, ihr eblen herrn, Für all' eu'r hold Bemühen, und ich bitt' euch Aus neu betrübtem herzen — ihr entschulbigt, Ober vergest in euerm flugen Sinn Die Schaltheit und bas Neden unsers Scherzes. Benn unser Rühnheit sich zu weit verging Im Tausch ber Rebe, — eure höflichkeit War Schulb baran. Lebt wohl, erlauchter Fürst;

Gebengtes Berg führt nicht bebenbe Bunge. Entschulbigt, ift mein Dant nicht angemeffen Der wichtigen Gewähr, fo leicht erhalten.

Rönig.

Die Zeit im letzten Augenblick gestaltet Den Wettstreit oft nach ihrer Eile Maaß; Mit letztem Meisterschusse schlichtet sie, Was lange Prüfung nicht zu lösen wuste. Und ob der Tochter gramverhüllte Stirn Der Liebe heiterm Werben nicht vergönnt Das fromme Wort, das gern bereden möchte; Dennoch, weil Lieb' im Feld zuerst erschien, Laß nicht des Kummers Wolfe sie verscheuchen Aus ihrer Bahn; verlornen Freund bejammern Ist lange nicht so beilsam, noch gedeiblich, Als sich des neu gesunden Freunds erfreun.

Pringeffin.

Ich tann euch nicht verstehn; mein Gram ift taub.

Gram faßt ein einfach schlichtes Wort am besten; Und was der König meint, bezeichn' euch dieß. Um eure Hulb versäumten wir die Zeit, Und spielten falsch mit unserm Schwur; en'r Reiz Entstellt' uns sehr und wandelt' unser Ziel, Daß es sich in sein Gegentheil verlor. So kams, daß wir euch lächerlich erschienen; Denn Lieb' ist voller Eigensinn und Unart, Muthwillig wie ein Kind, abspringend, eitel, Erzengt durchs Aug' und besthalb, gleich dem Auge, Boll slücht'ger Bilder, Formen, Phantasien, Und wechselt bunt, wie in des Auges Spiegel Der Dinge Wechsel schnell vorüberrollt. Wenn, so geschedte Tracht leichtsinn'ger Liebe Anlegend, wir in euren himmelsaugen Unziemlich schienen unserm Schwur und Ernst, Berführt' uns euer himmelsauge selbst Zu Fehlern, die ihr tabelt. Deßhalb, Holbe, Wie unsre Lieb' eu'r Wert, so ists der Irrthum, Den sie erzeugt: abtrünnig wurden wir, Daß, einmal salsch, euch ewig dauernd bliebe, Die ihr uns salsch wie treu macht, unsre Liebe. Und eben jene Falscheit, schlecht an sich, Läutert sich selbst so, und wird tugendlich.

Pringeffin.

Bir nahmen eure Briefe, reich an Liebe, Die Gaben auch, Botschafter eurer Liebe, Und schätzten fie in unserm Jungfrau'n-Rath Für Courtoiste und böslich seinen Bitz, Als müß'ge Zier und Stickerei ber Zeit. Nicht ernstlicher verpslichtet sahn wir uns In unser Bürd'gung; besthalb warb eu'r Lieben Nach eignem Maaß als leichter Scherz erwiebert

Dumain.

Die Briefe, Fürstin, zeigten mehr als Scherz. Rönig.

Much unfer Blid.

Rosaline. Wir lasen sie nicht so.

Rönig.

Icht, mit ber Stunbe lettem Schlag verheißt Uns eure Liebe!

# Pringeffin.

Biel ju turge Frift, Bu foliefen folden enblos em'gen Rauf. Rein, nein, Mylord, eu'r Meineid mabnt euch fcmer; Ihr feib mit Sould belaftet. Darum bort mich. Wenn mir au Lieb' (obaleich fein Grund vorbanden). 3br etwas thun wollt, rath' ich bief ju thun: Sowort feinen Gib mir, aber eilt fofort In eine Sieblung, ftill und abgelegen, Entfernt von allen Freuben biefer Belt; Dort weilt, bis burch ber awölf Bestirne Rreis Die Sonnenbahn ben Jahreslauf vollenbet. Wenn folde Streng' und abgeschiebnes Leben Richt anbern, mas bein beifes Blut gelobt. Wenn Froft und Kaften, Rlauf' und leicht Gemand Richt welft bie beitern Bluten beiner Liebe: Benn fie fich prüfungeftart bewährt ale Liebe, Dann, nach Berlauf bes Jahrs, ericheine wieber, Sprich breift mich an, errungen burch Berbienft, Und bei ber Jungfraunhand, bie jest bie beine Berührt, ich bin bein Eigen. - Bis babin Berichlieft' ich in ein Trauerbaus mein Leib. In Thranenregen meinen Somera ergieftenb. Behmüthig eingebeut bes Baters Tob. Berfagft bu bieg, lag unfre Banbe icheiben, Und aller Bergensanfpruch fterb' in Beiben.

König.

Bersag' ich bieß, versag' ich mehr zu halten, Um meine Kraft ber trägen Ruh' zu weihn, So treffe mich bes Tobes rächend Balten: Run und auf ewig leb' ich bir allein.

#### Dumain.

Und wer hilft mir aus meinen Rummerniffen? — Catharinc.

Ein Beib, ein Bart, Gesundheit, gut Gewissen; Reins von bem Allen, hoff' ich, follt ihr miffen.

#### Dumain.

D, fag' ich gleich benn: Dant' bir, liebste Frau? --Catharine.

Richt fo, Mylorb; erft über Jahr und Tag; Dann zeige fichs, was ener Kinn vermag. Kommt, wenn zu meiner Fürftin tommt ber König, Hab' ich viel Gunft bann, geb' ich euch ein wenig.

#### Dumain.

Bis babin fei bir treuer Dienft geweiht.

# Catharine.

Schwört nicht! Ihr brach't vielleicht auch biefen Gib. Congaville.

Bas fagt Maria?

#### Maria.

Benn 3wölf Monben fcmanben, Schmud' ich ftatt Trauer mich mit Brautgewanben.

# Congaville.

Gebulbig harr' ich, boch bie Zeit ift lang!

#### Maria.

Wie ihr, noch seib ihr all' zu jung und schlant! — Biran.

Sinnst bu, Geliebte? Polbe, schau mich an, Schau meines Herzens Fenster, schau bieß Auge, Welch fleh'nbe Bitte brin auf Antwort harrt; Gebeut mir einen Dienft für beine Liebe. Rofaline.

Oft, Lord Biron, hab' ich von euch gehört, Eh ich euch sah; der West vielzüngig Urtheil Bezeichnet euch als einen breiften Spötter Boller Bergleich' und Hohn, der tief verwundet, Den ihr auf all' und jeden Nächsten lenkt, Der eures Wiges Gnad' anheim gesallen. Den Wermuth nun aus eurem hirn zu reuten, Und (wenn ihrs wollt) zugleich mich zu gewinnen, (Denn ohne dieß ist tein Gewinnen möglich) Sollt ihr dieß ganze Jahr von Tag zu Tag Sprachlose Kranke sehn, sollt stets verkehren Mit siechem Elend; eu'r Bemühen sei es, Mit eures Wiges angestrengter Laune Zum Lächeln Ohnmacht selbst und Angst zu zwingen.

Biron.

Den Mund bes Sterbenben zum wisben Lachen? Das tönnt ihr nicht verlangen. 'S ift unmöglich; Scherz rührt bie Seele nicht im Tobestampf!

Rofaline.

Das ist ber Weg, ben spött'schen Geist zu bämpsen, Der Krast nur schöpft aus jenem nicht'gen Beisall, Den schaal Gelächter stets bem Narren zollt. Des Scherzes Anertennung ruht im Ohr Des Hörenben allein, nicht in ber Junge Des, ber ihn spricht. Drum, wenn bes Kranken Ohr, Betäubt vom Schall ber eignen schweren Seufzer, Erträgt ben leichten Spaß, dann seht ihn fort, Dann nehm' ich euch und jenen Fehl dazu.

Doch, wenns euch abweift, zügelt jene Laune: Und eners Fehlers frei find' ich euch wieber, Durch solche Sinnesandrung hocherfreut.

Biron.

3mölf Monbe? Run, wenns fenn muß, Roth bricht Stahl 3mölf Monbe treib' ich Spaß im hospital.

Pringeffin.

Ja, werther Fürft, und also nehm' ich Abschieb.

Rönig.

Rein, Theure, gonnt uns noch ein furg Geleit!

Biron.

Richt, wie im alten Luftfpiel enbigts heut; Sans hat tein Gretchen; Schabe, bag bie Damen Den Ausgang nicht comöbienhafter nahmen!

König.

Still, Freund, bas Enbe tommt icon, fei nicht bange, In Jahr und Tag.

Biron.

So spielt bas Stud zu lange.

(Armado tritt auf)

Armado.

D holbe Majestät, vergönnt mir . . . .

Pringeffin.

Bar bas nicht Bettor? -

Dumain.

Der wurb'ge Belb von Troja! -

Armado. Ich will beinen toniglichen Finger tuffen und Abichieb nehmen; ich that ein Gelübbe: ich ichwur Jacquenetten, um ihrer holben Gunft willen ben Pflug ju führen brei Jahre lang. Bollt ihr jeboch, vielgeschätte hoheit, ben Dialog anhören, welchen bie zween gelahrten Männer zusammengestellet zur Berberrlichung ber Eule und bes Ruducks? Er sollte bem Enbe unfers Schau-hiels angesügt werben.

König. Ruft sie sogleich, wir wollen fie anhören.
Armado. Hollal tretet ein! —
(Holofernes, Motte, Schädel und Andre treten auf mit Muste)
hier stellt sich Ver, ber Lenz,
Dort Hiems, Winter; biesem folgt bie Eule,
Der Rudud jenem; Ver, beginne nun.

#### Lieb.

# Frühling. '

Benn Brimeln gelb und Beilchen blau, Und Maßlieb filberweiß im Gritu, Und Kududsblumen rings die Au Mit bunter Frühlingspracht umblithn, Des Aududs Ruf im Baum erklingt, Und nedt ben Ehmann, wenn er fingt: Eucu,

Sucu, Cucu; ber Mann ergrimmt.

Benn Lerche früh ben Pslüger weck, Am Bach ber Schäfer slötenb schleicht, Benn Dohl' und Kräb' und Täubchen heckt, Ihr Sommerhemb bas Mäbchen bleicht, Des Kuckucks Auf im Baum erklingt, Und neckt ben Chmann, wenn er singt: Cucu.

Cucu, Cucu; ber Mann ergrimmt, Bie er bas boje Wort vernimmt.

## Winter.

Benn Gis im Bapfen bangt am Dad, Und Thoms, ber hirt, bor Froft erftarrt, Wenn Sans bie Rlote tragt ins Rad, Die Mild gefriert im Gimer bart, Die Spur verweht, ber Weg verschneit, Dann nachtlich friert ber Raug und ichreit: Tubu. Tuwit tubu, ein luftig Lieb,

Dermeil bie Sanne Burgbier glübt.

Benn Sturm bem Giebelfenfter brobt, 3m Sonee bas Böglein emfig pidt, Benn Lisbeths Rafe fprob' und roth. Der Bfarrer buftenb faft erftidt, Bratapfel gifcht in Schalen weit, Dann nachtlich friert ber Raug unb ichreit: Tubu.

Tuwit tubu, ein luftig Lieb. Dermeil bie Banne Burgbier glüht.

Armado. Die Worte Mercure finb rauh nach ben Gefangen bes Apoll. 3br. bortbin: wir, babin,

(Alle gebn ab)

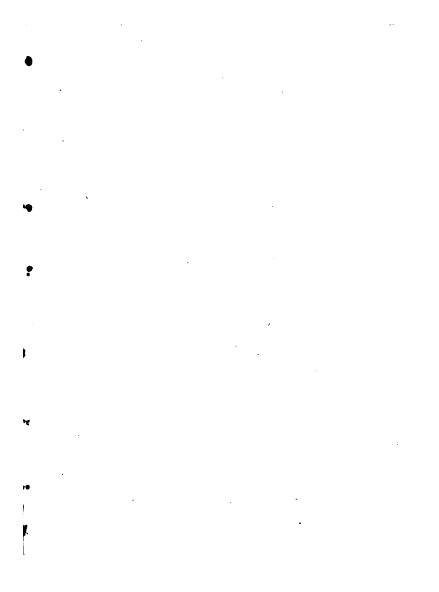

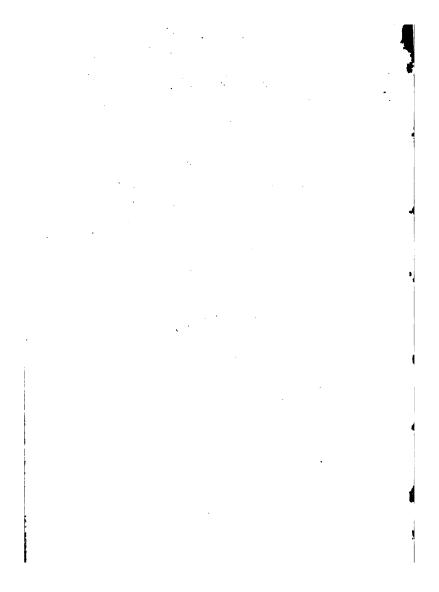

. į • V

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|       | 1 |   |
|-------|---|---|
|       |   |   |
|       | - |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       | + |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
|       |   |   |
| . 410 |   | - |

